## Jelegraphische Depeschen.

## Inland.

## Bon der Staatsbauptfladt.

Springfielb, 3a., 17. 3an. Abgeordnetenhaus murben zwei Ent= würfe behufs Menderung bes auftralis iden Bahlgefetes eingebracht; ber eine ift von Greighton, ber anbere von D'Connell. Es handelt fich hauptfach: lich um Bereinfachung ber Bahlzettel=

Bezeichnung burch ben Stimmgeber. Bouverneur Altgelb mar geftern gum erften Dale feit feiner Umtseinführung imftanbe, fein Rimmer ju perlaffen. In bas Staatsgebaube mirb er aber erft morgen ober am Donnerstag geben ton= nen. Sein Fieber hat ihn ganglich ver=

#### Gin neuer "Erufi".

Pribgeport, Conn., 17. Jan. Bie man hierher berichtet, ift ein großes Sundicat ber Schreibemaschinen= (Type= writer) Manufacturgeschäfte in ber Bil= bung begriffen.

#### Brandfanden.

Peoria, 3d., 17. Jan. Seute fruh gegen 9 11hr brad in ber Rraftverforgungs: ftation ber "Central Railman Co." ein Feuer aus, welches bie Station völlig gerftorte. Die Stragenbahngejellichaft muß ftatt ber elettrijden Wagen einft= weilen Bjerbebahnmagen in Gebrauch Berluft \$104,000, Ber= ficherung \$90,000.

## Dampfernadrichten.

Mugetommen: Rem Port: B. Caland von Rotter= bam; Glabiolus von Bremen; Letimbo von Gibraltar; Friesland und Bremerhaven von Antwerpen; Gallia von

Liverpool. Liverpool: Bothnia von Dem Port (unterwegs brach in ber Borrathstam. mer Fener aus, meldes jeboch burch bie energifchen Bemühungen ber Mannichaft raich gelofcht murbe); Rorfeman von Bofton; Britifh Queen von Baltimore. Couthampton: Dania, von Dem Port nach Samburg.

Reapel: Ems von Dem Dort. Samburg: Zaormina von Rem Dort.

Abgegangen: Untwerpen: Baesland nach Dem

Chriftianfanb: Thingvalla nach New orf.

## WetterBericht.

Bur bie nachften 18 Stunden folgens Better in Illinois: Schnee am Mittwoch; in ben füblichen Theilen Schnee heute Abend: marmer Mittmoch fruh, falter am Abend; Die Binbe ver= wandeln fich am Mittwoch in nordwest=

## Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

## Telegraphifche Motigen.

Die Grubenarbeiter in Gelfentir: den find, foweit fie überhaupt tonnten, fammtlich wieber an bie Arbeit gegan= gen, und es merben für's Erfte feine Unruhen mehr befürchtet.

- Bapft Leo hat im geftrigen Confis ftorium 14 Carbinale ernannt. Die Erhebung bes Fürftbijchofs Dr. Ropp gur Carbinalsmurde burfte auf bie Sal= tung ber beutichen Ultramontanen gur Mititarvorlage einen gewichtigen Gin=

- Ueber bie Stabt Trieft fegte ge: ftern ein orfanartiger, mit Gonee und Glatteis verbunbener Sturm, welcher Gebäude beschädigte und eine Unmaffe Baume gerfnidte. Schiffe tonnten nicht in ben Bafen gelangen; eine italienifche und eine englische Barte icheiterten augerhalb bes Bafens, und ein Theil ber Bemannung ertrant.

- Mit ber ruffifden Sungerenoth fcheint es noch immer fehr fclimm gu fein. In Archangel und Betromgams bast foll fich ein volles Drittel ber Bevölferung auf Raub' und Bettel verlegt haben. Der Director ber UlabisRans faz-Gijenbahn hat im Ramen ber Des gierung 72 Millionen Bub Getreibe ans getauft, um es unter bie hungernbe Bevolterung von Tula, Boromich und Reagan ju vertheilen.

- In ber geftrigen Sipung bes banifden Reichstages murbe bie angebs lich von Caprivi vor ber Achtundzwans giger=Commiffion bes beutiden Reichs= tages über bie Militarvorlage gethane Meuferung erörtert, daß im Falle eines europäischen Rrieges Danemart als eine "beutschfeinbliche" Macht bes trachtet werben muffe. Der banifche Minifter bes Musmartigen ermiberte auf bie biesbegüglichen Unfragen mehrerer rabicalen Abgeordneten, ber beutiche Gejandte habe ibm auf Beranlaffung ber beutichen Regierung verfichert, bag bie Zeitungsberichte über Caprivis Rebe entstellt worben feien. Der Minifter fügte bingu, bag bie banifche Regierung in einem europäischen Rriege unbebingte

Rentralität gu beobachten gebente. In ber gestrigen Gibung ber frangofifden Deputirtentammer interpellirte ber focialdemofratifche Abgeord= nete vom Seinebepartement bie Res gierung über die jungft gemelbete Mustreibung von vier ruffifden Ribiliften. Er wollte miffen, mas bie Danner ges than hatten, um bas Recht ju vermirs ten, in einem angeblich freien Lande gu leben. Minifter Ribot erwiderte, bag feit ber Entbedung einer nihiliftifchen Bombenfabrit in Baris, im Jahre 1889, bie Polizei ein icharfes Muge auf alle irgendwie verbachtigen Berfonen habe, und Frankreich nicht jugeben burfe, bag Muslanber auf frembem Boben gegen ausländifche Dachte interquirten.

## Mustand.

## 49 Aelödtete.

Brand eines Bahnjuges in Ruhland. St. Betersburg, 17. Jan. Gin fon-berbares und entjehliches Bahnunglud ereignete fich heute gwifden Glatust und Samara. Bahrend ein mit Refruten gefüllter Bug von erfterem Blat nach letterem fuhr, folugen ploglich aus bem vorberften Bagen Flammen.

Der Bug lief gur Beit mit voller Be= dwindigteit, bie Flammengungen fcof: fen rudmarts und in menigen Minuten brannten fammtliche Wagen. Mus unbetanntem Grunde brachte ber Locomotive führer ben Bug nicht jum Salten, bis berfelbe icon giemlich weit gelaufen war. Gine foredliche Panit entftand mittlermeile.

Manche fprangen aus bem Bug, mobei aber gleichfalls eine Angahl um: Anbere verbrannten. Es ftellte fich beraus, bag 49 Berjonen ge= töbtet, und 20 ichredlich verlett find.

Es wird eine ftrenge Untersuchung über die Urfache ber Rataftrophe ange: ftellt merben. Dan vermuthet, bag einige ber Leute im vorberen Bagen fich im Raufde recht toll benahmen und ben Dfen umftiegen.

## Der französische Rummel.

Den Ronaliften geht's an den gragen. Baris, 17. Jan. Die Regierung will balb einen enticheibenbenben Schlag führen. Mus verläglicher Quelle ver= lautet beute, man habe jest übergenug Unhaltspuntte bafur, bag eine ronali= ftifche Berfchwörung beitebe, und es murben nächitbem Berhaftungen erfols gen. Die Berichwörung ift in London und Baris ausgebrutet worben, und ber Graf von Baris hat viel mehr Gelb auf biefelbe verwendet, als man vermuthet

Mlerbinge hat ber Graf von Baris nichts birect mit bem Unternehmen gu thun, aber er handelt burch feine Mgen= ten, und jogar hinter ben Bewegungen in radical-revolutionaren Rreifen babier foll zum großen Theil toniglicher Gin= flug und Belb fteden. Much bei ber fturmifden Boltsverfammlung, bie Mus: gangs ber Boche im "Tivoli Baurhall" babier ftattfand, follen Ronaliften und ihre bezahlten Beifallstlaticher bie Sanb im Spiele gehabt haben.

Der Blan ber Ronaliften fcheint hauptfächlich auf ben Umfturg ber Republit-gleichviel mit melden Mittelnabgezielt ju haben, und auf Schurung und Forberung von Unordnung um ieben Breis.

Der frühere Boligeiprafect Unbrieur, ber fa auffallend ftart an ber Muimub:

lung bes Banamafcanbals betbeiligt mar, ift nach London verreift, und man glaubt, daß er "frifche Munition" holen molle.

Die Feinde ber Republit follen ihr rangofifches Sauptquartier im "Maifon bu Beuple" haben, melches auf bem Montmartre liegt, fcmer juganglich ift, vom Bolte für bas Bolt gebaut murbe und ebenfo, wie bie "Arbeitsborje, " von der es eine Urt zweiter Musgabe bilbet, urfprünglich gur freien und unentgelts lichen Grörterung aller Die Arbeiter= claffen angehenben Fragen bestimmt Wegenmartig aber werben alle aufftanbifden Rundgebungen von bort aus porbereitet.

## Der König froft. Er regiert foneidig weiter.

Baris, 17. 3an. Die ftrenge Ralte hat hier und anderwärts im Lande nur fehr wenig nachgelaffen. Beute herricht mieber ein heftiger Schneefturm, und ber Boben ift fo hoch mit Schnee be: bedt, bag ber Berfehr auf ben Strafen ftodt. Gine Ungahl Perfonen, melde ber Ralte bejonders preisgegeben maren, ift umgetommen. Die Gluffe Geine, Loire und Loiret find von einem Ufer gunt anberen gugefroren.

## Dreigenn Ertrunkene.

Baris, 17. Jan. Der frangofifche Dampfer "St. Marie," von Marfeille nach Sapre bestimmt, rannte auf ber Bobe von Billa Franca eine italienifche Barte mahrend eines heftigen Gonee= regensturmes in ben Grnnb. gange Berfonal ber Barte, aus 13

Mann beftebenb, ertrant. (Spater:) Es wird jett mitgetheilt, bag uur 7 Berfonen ertrunten finb. Die Militarfrage.

Berlin, 17. Jan. In ber geftrigen Sigung ber Achtunbzwanziger=Commif= fion bes Reichstages, welche bie Deeres: porlage berath, erflarte Dr. Romies romati, bie polnifden Reichstagsmit= glieber murben porläufig feine enbailtige Stellung betreffs biefer Borlage einneh: men. Bromberg fagte, er merbe fein Berhalten hauptfächlich nach ber Boltg: ftimmung richten. Der Rangler Cas pripi ergriff barauf mieber bas Wort und führte aus, bie Forberungen ber Regierung ftanben mit bem Bumachje ber Bevolferung und ber Steuerfraft bes Bolles im Gintlang. Die Borlage bezwede, Deutschland in ben Stanb gu feben, nothigenfalls bie Offenfive gu ergreifen und gu verhindern, bag ber Rrieg auf beutschen Boben verlegt merbe. Dur aus Spariamteitsrudfich ten habe bie Regierung auf umfaffenbere Reformen im Militarmefen verzichtet. Bennigfen fagte barauf, bie Boltsftims mung fei nach und nach ber Borlage gunftiger geworben, und bie Commiffion ei baber nicht geneigt, ber Regierung feindlich entgegengutreten; wenn paffenbe Bugeftanbniffe ban ber Regierung gemacht murben, fo tonne eine Ginigung icon erzielt werben. Capripi ermiberte barauf, bag bie Regierung vielleicht | por Allem aus Bittsburg, wird Roflenauch mit 50.000 Dann Refruten iahrs

## lich, ftatt mit 60,000, fich begnugen

## Der Raifer hat fich erkaftet.

Berlin, 17. Jan. Infolge einer ftarten Erfaltung war Raifer Bilhelm ges ftern nicht imftanbe, ber Gedächtnigfeter gu Ehren bes jungftverftorbenen Glettri. fers Dr. Werner v. Giemens beigumoh:

## Die Wirren auf Samoa.

Berlin, 17. Jan. Die Regierung hat ein Beigbuch über ben biplomatiichen Schriftwechfel betreffs Canioas veröffentlicht, vom Grühling 1890 bis gum 6. Dez. v. J. Es geht baraus hervor, bag bie Wirren bort noch immer nicht beigelegt find, und ber Dberrichter Cederfrang von Schweben ericeint nach biefen Berichten in einem recht ungun: Stigen Licht.

#### Selbamord eines Staatsmannes.

Wien, 17. Jan. Geftern entleibte fich Graf Johann Rrafide, Mitglieb bes Dberhaufes bes öfterreichifden Reichsrathes, indem er aus bem britten Stod: wert eines Sotels fprang. Er hatte beinahe fein ganges Bermogen burch Speculation eingebüßt und hatte icon brei frühere Gelbftmordversuche gemacht.

#### Brand eines Militarhofpitals.

London, 17. Jan. Das Militar: hofpital in Stote, einer ber Borftabte von Devonport, gerieth heute fruh in Brand. Es entftand die größte Mufres gung unter ben Muffichtsbeamten, Bartern und Patienten, als fich bas Feuer burch bichte Rauchwolfen in ben Corris boren und Rrantenraumen bemertlich machte. Die Batienten flüchteten, fo= meit fie bies vermochten, in nothburfti= ger Rleidung aus bem Gebaube und wurden einstweilen von Bewohnern ber Rachbaricaft in Obhut genommen. Die größte Banit herrichte eine Beit lang, und ein gerade für eine folche Un= ftalt febr auffallenber Mangel an Diss ciplin machte fich bemertlich. Doch gelang es folieglich ber Feuerwehr und Devonporter Truppen, Die Batienten, Die fich noch im Gebaude befanben, fammtlich in Sicherheit gu bringen.

Dann erft fummerte man fich bejon: bers um bas Teuer felbft, bas in ben Stodwerten febr lebhaft unteren Feuermehr und Militar mur: ben ichlieglich auch mit bem muthenben Glement fertig, aber erft, nachbem zwei Stodwerte völlig ausgebrannt maren. Man vermuthet, bag bas Feuer burch einen überhitten Rauchfang entstand. Das talte Wetter ber letten Tage hatte ein fehr ftartes Beigen ber Defen noth: menbig gemacht.

## Beide Dampfer untergegangen!

London, 17. Jan. Mus Deffina, Sicilien, tommt Die Runde pon einem dredlichen Bufammenftoß zwifden bem italienischen Dampfer "Gan Marco" ind bem frangonichen Jamenier MI gerie". Das Unglud paffirte in ber Meerenge von Meffina, und beibe Dampfer perfanten. Bas bie beiber= feitigen Infaffen betrifft, jo weiß man bis jest nur, bag 5 ber Berjonen, melde fich auf bem "Allgerie" befanden, geret= tet murben, fowie 17 vont "Can Marco". Man vermuthet, bag alle llebrigen - Die meiften bes frangofifchen und minbeftens zwei bes italienischen Dampfers - ertrunten finb.

## Aufftand auf Santi.

Rem Dort, 17. Jan. Gine Special= bepefche bes "Berald" aus Jamaica melbet: In ber Regerrepublit Santi ift ber langft brobenbe Aufftanb gegen ben Brafidenten Sippolyte nunmehr ausges brochen, und zwar gleichzeitig an zwei Orten. In ben Stragen bes Dorfes L' Unfe be Meau, welches hinter Bort an Brince liegt, fam es geftern bereits gu einem Rampf gwijchen Aufftanbijden und Regierungstruppen, über welchen noch nichts Daberes vorliegt. Brafibent Sippolyte hat ein Manifest erlaffen, worin er fagt, es beftehe feine organis firte Opposition gegen bie Regierung, fonbern nichts als etwas vereinzelte "Meuterei"; aber anbererfeits bort man, bag bie Ungufriebenheit mit ber Des gierung febr weit verbreitet fei und ims mer allgemeiner merbe. Geinen Bortehrungen nach ju ichließen, fürchtet S. auch ernftlich für Reich und Leben, trots bem die letten Bahlen infolge ber Un= wendung von Gewalt gunftig fur ibn

## Telegraphische Motizen.

- Carbinal Barocchi hat bem Bapft einen Plan unterbreitet, wonach bie Bahl ber großartigen Rirchen Staliens um eine neue vermehrt merben foll. Muf bem Janiculus namlich, ber nur einen Buchfenicug vom paticanifden Sügel entfernt liegt, foll eine Rirche von ber Große ber St. Beterstirche errrich: tet, und bie Roften follen burch Bei trage aus ber gangen fatholifchen Belt aufgebracht werben. Die Roften bes Baumerts merben auf \$20,000,000 ges fcatt, und bie Fertigftellung beffelben murbe 14,000 Arbeitern auf 6 Jahre Befdäftigung geben.

In Gan Francisco traf Gilbert Baefder ein, nachbem er bie Reife von Chicago bis borthin (3000 Meilen) nur mit einem Pferde in 98 Tagen gurud: gelegt hatte. Bafder mirb in einigen Bochen auf einer füblicheren Route, über Rem Derico, nach Chicago gurud: reiten, wo er noch gur Gröffnung ber

Beltausftellung eintreffen will. - Bu Decatur, 3fl., und ben Rach: barplaten ift eine Rohlennoth ausgebrochen. In Casner benuben die Leute Maistolhen als Feuerungsmaterial. Much aus Orten in anderen Staaten, mangel berichtet.

#### Seutige Brande.

Ginen empfindlichen Berlift erlitt heute Morgen ber Kleiberhandler Jaac Barris, beffen Gefchaft fich in bem Ge= baube No. 691 Milwautee Abe. befin= bet. Rurg nach 5 Uhr brach bafelbft, wahrscheinlich infolge eines überheigten Dfens, ein Feuer aus, bas an bem Waarenlager eine große Berbeerung an= richtete. Sein Schaben burfte fich auf nahezu \$5000 belaufen, mahrenb bas Gebäube, bas Eigenthum bon A. Golb= ftein ift, um etwa \$500 beschäbigt

murbe. Früh heute Morgen brach in bem Geschäfte ber "Imperial Clothing Co." No. 252 Clart Str. Feuer aus. Das große Lager bon Rleibern murbe burch Feuer, Rauch und Waffer um \$2000 beschädigt, mahrend an bem Gebaube nur ein Schaben bon \$200 angerichtet

In ben Ställen bon Relly und Burlee No. 226 und 228 21. Str. brach heute Morgen um 5:30 Uhr ein Feuer aus, bem Gigenthum im Berthe bon über \$8000 gum Opfer fiel. 2113 biegeuer= wehr auf ber Branbftatte erichien, hat= ten bie Flammen ichon einen großen Borfprung gewonnen und trog aller Unftrengungen bon Seiten ber Feuer= wehrleute, brannten Die Stalle faft bollständig nieber und bamit auch werihvolle Maschinen, die fich in ben-felben befanden. Die Flammen breiteten fich außerbem auch noch auf ein benachbartes Saus Ro. 31 Cheriban Pl. aus, bas bon einer Frau Jofeph Bowers bewohnt wird und richteten eis nen Schaben bon \$200 an.

Feuer richtete lette Racht in ber Wirthschaft bon F. C. 3bes, No. 265 Clarf Str. einen Schaben bon \$100

Rurg nach 10 Uhr heute Morgen entftanb in bem 2-ftodigen Steinge= baube No. 207 B. 12. Str., in welchem James Obenen, ein Schneiberge= fchaft betreibt, ein Feuer, bas erft ge= lofcht werben tonnte, nachbem es einen Schaben bon \$300 angerichtet hatte.

Ein in bem 3-ftodigen Steingebaube No. 1002 B. harrifon Str. ausgebro= chenes Feuer berurfachte heute Morgen einen Schaben bon nahezu \$300. Das Gebäube ift Gigenthum bon B. Ce= mensty und wurde um etwa \$100 be=

In Folge ber Ueberheigung eines Dfens brach heute Bormittag in bem zweistödigen Holzgebande No. 118 Front Str., Bullman, Feuer aus, welches bas Gebäube bollftanbig gerftorte. Daffelbe mar Gigenthum ber Minois Central Bahn und etwa \$8200 werth.

## Bergiftet.

heute Morgen wurde ber Coroner davon in Renntniß gefett, daß die No. 19 Ruble Str. wohnhafte, 36 Jahre alte Wittme Louise Leberwurft geftern Nachmittag in ihrer Wohnung tobt aufgefunden murbe.

Der Coroner hielt noch im Laufe bes Bormittags einen Inqueft ab, wobei feftgeftellt murbe, bag bie Frau an ben Folgen einer Bergiftung geftorben ift. Ob ein Ungliidsfall ober Selbstmord vorliegt, ließ sich nicht er= mitteln, ba bie Frau gang allein wohnte und weber für bas eine noch für bas andere Beweife borhanben

- Unter Betheiligung von mehr als 30,000 Berjonen murbe geftern in Lowell, Maff., Die Leiche bes Generals Benjamin &. Butler begraben.

- Der Er-Brafibent Rutherford B. Sanes hat einen Unfall von Bergneus ralgie gehabt und foll fehr frant fein.

- Der Bunbesfenator Calpin Brice beauftragte geftern feine Bertreter in Lima, D., an die Armen 100 Tonnen Roblen und .100 Fag Dehl zu verthei=

3m Bunbesfenat hielt geftern ber Boltsparteiler Beffer eine lange Rebe augunften bes Berfaffungszufates, mos nach bas Brafibentenamt für Diefelbe Berfon auf einen Termin beidrantt merben foll.

- Aus Tarrytown, D. D., wirb ge: melbet: Der Subjon ift von bier bis nach Mnad, eine Strede von 31 Deis len, feft zugefroren. Mus vielen Theis Ien bes Lanbes, auch aus füblichen, fommen Berichte über ungewöhnliche

- 3m "Dunlap Soufe", bem erften Sotel in Jadjonville, 3ll., brach nächt= licherweile Geuer aus, bas febr verhang: nigvoll gu merben brobte. Doch mar burch bas ichnelle Gingreifen ber Feuer: mehr bie Gefahr balb befeitigt, und bie Gafte entfamen fammtlich ungefährbet.

- In Philabelphia fturgte geftern Abend um & Uhr bas vierftodige Bad: fteingebaube Do. 517 Commerce Str., ein, welches von ber "Miron Bros. Baper Co." benutt murbe. Es befanben fich gur Beit 7 Berfonen in bem Saufe. Darunter murben 2. 23. Marter, John McCenna und Jos. Ballace getödiet, und ber farbige Sausdiener murben

fc wer verlett. - Der Boulangift Lucien Millevone fragte gestern in ber frangofischen Depus tirtentammer ben Juftigminifter Bourgeois, wann Arton und ber "beutiche Berrather und Abenteurer" Cornelius Berg proceffirt wurden, welche boch eigentlich am ichlimmften bei bem Banamafdwindel compromittirt und in alle Geheimniffe betreffs ber Bestechuns gen eingeweiht feien. Bourgeois ermis berte, bag Saftbefehle bereits am 7. Jan. gegen Arton und Berg erlaffen

## Mene Opfer!

## Wieder ein Strafenbahnwagen von einem Eisenbahnzug zertrümmert.

Sieben Personen, drei davon lebensgefährlich, verwundet.

## Die Sperrschranken offen gelaffen.

Der Signalmächter und der Strafenbahn-Conducteur in Haft.

Abermals hat fich ein entfetlicher Bufammenftoß zwischen einem Gifen= bahnzug und einem Strafenbahnma= gen an ber 47. und G. Clart Str. er=

Es war heute Nacht, furg bor 12 Uhr. Es war ringsum ftodfinfter und ein eifiger Wind wehte burch bie Stra= Ein Pferbebahnwagen, ber ge= gen bie State Str. ju fuhr, näherte fich ber Stelle, wo bie Schienen ber Rod Jeland-Bahn bie Strafe freugen. Der Ruticher Charles Sanbers, ber, ber furchtbaren Ralte megen bis über bie Ohren vermummt war, hielt bie Pferbe an, ber Conducteur Patrid Taplor fprang ab und lief bem Bagen boraus, um gu feben, ob bie Baffage frei fei. Der Conducteur gab mit fei= ner rothen Laterne bas Gignal gum Beiterfahren und ber Bagen, in welchem fich ein halbes Dugend Baffa= giere befand, rumpelte über bie Schie=

In bem Augenblide erft bemertte ber Conducteur, bag fich ein Bug mit großer Schnelligfeit naherte. Er rief bem Rutscher gu, er möge halten boch ber horte und fah nichts und im nächften Momente erfolgte mit furcht= barer Gemalt ber Bufammenftog. Der Strafenbahnwagen wurbe bon bem Rubfanger ber Locomotive erfaßt und in hundert Trummer gerschmettert. Das Wrad bes Wagens, Die Pferbe. Ruticher und Paffagiere flogen wie Spielzeug, bon ber Sand eines Rinbes geworfen, bunt burcheinanber zwanzig Fuß weit burch bie Luft.

Es war ber fogenannte "Cannon Ball Erpreß", ber bas Unheil ange= rightet hatte

Wenige Minuten, nachbem bas Un= glud geschehen war, tam ein Polizei= Batrolwagen gur Stelle, von beffen Befagung bie Bermunbeten aufgelefen murben. Ohne Berletungen ift fein einziger ber Infaffen bes gertrummer= ten Wagens babongetommen. Drei

Berfonen find fcwer, vier leichter ver=

Der Ruticher Sanbers, bann ber Boltzitt William Couins Ede Ballace und 47. Str., find am Schlimmften weggetommen; beibe merben faum zu tetten fein. Sanbers, beffen Wohnort nicht bekannt ift, hat schwere Riß= und Quetschwunden am gangen Rorper erlitten und ift überbies innerlich berlett. Poligift Col= ling erlitt einen Bruch bes Schabel= fnochens, überdies gefährliche Ber-letzungen im Geficht und am Ober-

Der britte ichiver Bermunbete ift Arifur Clart, Infpector in ben Locomotibhöfen ber Erie-Bahn, wohnhaft Ro. 4538 State Str. Er murbe lebensgefährlich am Robfe berlett.

Die übrigen Bermunbeten finb: Simon Jurgefon, wohnhaft No.

4002 Dearborn Str., Quetschungen Frau Simon Jurgefon, ebenba= felbit, Quetich= und Schnittwunden:

3. C. Carberry, Polizift ber Boli= zeistation an ber 50. Str. Gesicht und Ropf burch Glasfplitter gerichnitten; Charles For, 3848 Dearborn Str. wohnhaft, auf biefelbe Urt an Ropf und Oberforper bermunbet.

Canbers murbe querft nach ber Bo: ligeiftation an ber G. Salfteb Str. und bon bort nach bem Counth=So= fpital gefchafft. Er hat bas Bewußt= fein bisber nicht wieber erlangt. Die übrigen Bermunbeten murben nach ihren Wohnungen geschafft.

Nachbem für bie Opfer ber Rata

ftrophe Sorge getragen war, fuchten fich bie Poliziften berjenigen gu be= mächtigen, welche etwa an bem Unolude mitidulbig fein fonnten. Der Conducteur Taylor hatte sich geflüch= tet, murbe aber fpater an ber State Str. berhaftet. Die hauptschulb wirb bem Signalwächter Paul Erfelens, beffen Pflicht es gewesen mare, bie Sperrichranten au fchliegen, guge= ichrieben. Der Mann hat Die Schranten offen gelaffen und war gur Beit als ber Zusammenftog erfolgte, nicht auf feinem Boften. Der Mann wurbe berhaftet, blieb jeboch, ba Niemand gu finden war, ber fofort feine Stelle hatte einnehmen tonnen, unter Mufficht eines Poligiften an jener Rreugung im Dienfie.

Der Mann giebt an, & habe bie Schranken nicht geschloffen, weil er einerseits anderweitig beschäftigt mar und weil er andererfeits in Folge bich= ten Rauches, ber über ben Schienen lag, bas herannahen bes Buges nicht

jehen tonnte. Später: Die bon ber Polizei angeftellte Untersuchung ber Angelegenheit bat feine neuen Refultate ju Tage ge= forbert. Bon allen Geiten wurde fest= geftellt, bag bie Sperrichranten gur Beit bes Unglüdsfalles offen waren. Der Signalwächter Ertelens bleibt bei feiner Refinuntung, bof ber f.

#### nahenbe Bug in Folge bes auf ben Schienen liegenden Rauches nicht gu feben war. Außerbem habe irgend einer - wer, weiß Erfelens mit Beftimmtheit nicht anzugeben - ihm zu= gerufen, baß bie Geleife paffirbar feien. Der Conducteur Taplor feiner= feits gibt bagegen an, bag er ben Sig= nalwächter nicht gesehen noch irgend je= manben habe rufen horen. Er habe in Folge beffen bemRuticher gugerufen,

In bem Befinden bes fchwer berleb= ten Poligiften Collins ift feine Befferung eingetreten und es ift mahrschein= lich, bag er feinen Leiben in ben nach=

weiter gu fahren. Alls er bie Gefahr

bemertte war es bereits zu fpat, fie ab=

ften Stunden erliegen werbe. Auf bem Wege gur Arbeit murbe heute Morgen gegen 8 Uhr Frl. Carrie R. Sloan von No. 608 Cheftnut Str., unmittelbar bor bemBahnhof=Gebäube ber "Caftern Minois"=Bahn in Engle= wood, an ber 61. Str. bon einem Juge

überfahren und augenblicklich getöbtet. Frl. Sloan hatte auf ben Bug ge= wartet, ber fie nach berStadt beforbern follte und eilte über bie Schienen, als ber Bug in bie Station einfuhr. Die Geleife, welche fie paffiren mußte, ma= ren in ben legten Monaten nicht mehr benutt worben. Geftern aber waren fie bem Bertehre wieber übergeben mor= ben, und in eben bem Mugenblide, als bas Mabchen bie Schienen überschritt, fam aus ber entgegengefesten Rich tung ein Bug baber. Die Warnungs= rufe ber Bufchauer tamen gu fpat, bas Mabchen blieb bor Schreden mitten auf benSchienen fteben, wurde bon ber Locomotive erfaßt und ohne bag ihr jemand Silfe batte bringen tonnen, überfahren. 2118 ber Bug gum Stehen gebracht und bie Berungludte hervor= gezogen wurbe, war bas Mabchen be= reits eine Leiche.

Die Tobte murbe nach bem Leichen= bestattungs = Etablissement No. 5502 Wentworth Abe. gefchafft. Frl. Carrie Gloan war als Stenographiftin bei einer hiefigen Commiffionsfirma bebienftet.

## Panit in einem Strafenbahnma:

Die Paffagiere eines Cottage Grobe Ave.=Rabelbahnwagens hatten heute Morgen feine Urfache, über ungenügende Beigung gu flagen.

Der Rabelbahnwagen No. 877, ber fich unter Führung bes Conducteurs 5. A. Cob befindet, langte beute Morgen gegen 8 Uhr an ber 22. Str. an und war, wie gewöhnlich, bollauf be= fest, als sich plöglich ein fonberbarer Geruch geltenb machte und balb bar= auf eine Rauchwolte und Teuerflam= men, bie bem Ofen entstiegen, Die in der Rahe befindlichen Panagiere auf= fcredten. Balb ftanb auch bas in ber Nahe bes Dfens befindliche Holzwert in Flammen und veranlagte Die Baffagiere, schleunigft bas Freie zu fuchen. Dem Conducteur war es fchnell gelun= gen, ben Brand gu lofchen, und bie un terbrochene Fahrt wurde wieber aufgenommen, als an Abams Str. ange= fommen, die Flammen nochmals aufloberten, bie bann mit Silfe mehrerer Eimer Baffer gelofcht murben.

## Gin Ginhaltsbefehl.

Jennie G. Gans erwirtte heute Morgen bor Richter Collins einen Ginhalts= befehl ber ihrem Gatten August G. Bans unterfagt, fein Gigenthum gu beräußern. Der Berflagte mar früher Bräfibent bes spanisch-amerikanischen Clubs und fpater Local=Rebatteur ber Breg". In ben erften Monaten bes Jahres 1891 lernte er Jennie Gans, feinejetige Frau tennen, ber er fich als ein Defterreicher bon abeliger Abkunft porftellte. 3mischen ben beiben Leuten entwidelte fich ein Liebesverhaltniß und fie willigte, nach Angaben ber im Rreisgericht eingereichten Rlageschrift ein, als Mann und Frau mit ihm gu= fammenguleben, nachbem er ihr ber= fprochen, fie fpater ehelichen zu wollen. 3m October letten Jahres, führt bie Rlageschrift ferner an, erhielt Gans \$4000 aus Karlsbad und erwartet in Rurge noch weitere \$10,000. Anftatt nun fein Beriprechen gu halten, be= hauptet die Rlägerin, habe er fie verlaf= fen und lebe nun mit einer anderen Frau zusammen.

## Rury und Reu.

\* Nicht Ingenieur Feind, wie vielfach erwartet wurde, fondern herr D. Geralbine, bormals Beamter ber Welt= ausftellungsbehörde, ift jum Rachfolger bes gurudgetretenen ftabtifden Chef-Ingenieurs Clarte ernant wurben.

\* Die 17., jährliche Benefig=Borftel= lung ber B. D. Elts für mobitha. tige 3mede finbet morgen Rachmittag im Schiller-Theater ftatt. Gin febr reichhaltiges, intereffantes Programm if! aufgestellt worden, an bessen Lieb= fuhrung Freiwillige bon allen Theatern ber Ctabt mitmirten werben.

\* Um \$50 murbe ein Mann, ber fich John Murphy nennt, bestraft, weil er bem im Saufe No. 251 Fullerion Abe. wohnhaften James Richard bie Gelbborfe mit einem Inhalte bon \$25 gu

ftehlen versucht hatte. \* Auf einem freienBlate an berfullerton Abe. murbe heute Morgen ein Mann, ber aller Wahricheinlichfeit mit bem in Sarlem wohnhaften Leonhard Steiner ibentisch ift, erbentt aufgefunben. Der Mann hat jedenfalls aus

#### Wahricheinlich ein Mord.

John Britt liegt an einer tobtliden Schugwunde darnieder.

In bem Saufe Ro. 4043 La Salle Str., ber Bohnung bon John Britt, ereignete fich beute Morgen in aller Frühe eine Schieferei, bei welcher Britt fo fchwer bermunbet wurde, bag er jest, jeden Augenblick ben Tod er= wartend, im Merch-Hofpital barnieberliegt.

Die gange Affaire ift in geheimniß= volles Dunkel gehüllt, welches zu luf= ten, die Polizei eifrigft bemuht ift. Soviel fich im Laufe bes Vormittags ermitteln ließ, hatte Britt gestern Abend Besuch und forgte in feiner Gigenschaft als Gaftgeber baffir, bag es an ben nöthigen Getranten nicht fehlte. Aus irgend einer Urfache erhob fich ein Streit, ber bamit enbete, bag mehrere ber Unmefenden ihre Repolver zogen und auf einanber losichoffen. Britt murbe bon einer ber Rugeln in ben hals getroffen. Nachbem er blutend zusammengefunten, floh bie gange Gefellichaft und überließ ben Bermundeten feinem Schidfal. Die Polizei tam gleich barauf gur Stelle und forgie für bie Ueberführung Britts nach bem Sofpital, worauf fie fich auf die Suche nach ben Thatern begab. Außer ben beiben Briibern bes Berwundeten, bie ebenfalls von ber Partie gewesen waren, tonnte jeboch feiner ber Theilnehmer gefunden merben. Beibe murben in Beugenhaft genommen. Die Mergte im Sofpital haben wenig ober gar feine hoffnung

auf Wieberauftommen bes Berletten. Spater: Seute Nachmittag angefiellte Erhebungen forberten eine bon ber erften wesentlich verschiedene Darftellung ber Cachlage gu Tage. Dies fer Darftellung zufolge befanben fich bie Gebrüber Britt nebft einigen anberen Männern in einer Bretterbube an den Geleifen ber Rod Island-Bahn, nahe ber 45. Str., und murben bon bem Bahnwärter Delanen aufge= forbert, ben Plat ju raumen. James Britt foll nun auf ben Beamien ges fchoffen haben, und biefer holte barauf einen anderen Bachier Ramens Bilfon berbei. Beibe berfuchten nun, James Britt zu verhaften, mas John Britt wieber baburch zu verhindern fuchte, bag er auf Delanen fchog. Letterer foll barauf feinen Revolber gegogen und ben Schuß abgefeuert has

ben, ber John Britt in ben Sals traf. Der Unterichieb in ben beiben Dorftellungen rührt wahrscheinlich baber. baß ber Bermunbeie bon feinengreun= ben fortgebracht wurde, und biefe bann bie Affaire in ber erftbefchriebe= nen Beife barftellten, mabrent bie beiben Bahnbeamten, welche angebiich nicht gewußt haben, in welcher Beife Britt permundet mar, beffen Bruber nach ber Polizeistation brachten.

## Albert Edreiber fpurlos ver-

Herr Hans F. Schlott von No. 248 Centre Abe. theilt und heute mit, bag fein Do. 28 Gnell Str. wohnhafter Schwiegersohn Albert F. Schreiber feit Samftag Morgen fpurlos berschwunden ift. Schreiber wollte fich nach feinem Arbeitsplat Ro. 5 Bafh= ington Str. begeben, ift bort aber nicht angetommen, und man befürchtet, baß ihm ein Unglud gugeftogen fei. Der Bermißte ift einige 30 Jahre alt und war gur Beit feines Berfchwindens mit einer Pliischtappe, blauem Ueber= rod, gestreiftem Anguge und neuen Schuben betleibet. herr Schlott bits jest banterotten Zeitung "Gbening tet um etwaige Mustunft unter feiner oben angegebenen Abreffe.

## Unangenehme Meberrafdung.

Gol. van Brang, ber befannte "Gu: lenwirth" und Bolitifer, murbe heute Morgen auf bochft unangenehme Urt baran erinnert, bag es unter Umftanben nicht gerathen ift, feiner Glaubiger nicht gu gebenten. Die Ueberrafdung fam in Form einer Bechfelflage, Die gegen ihn anhängig gemacht worden war, was bas fofortige Ginfdreiten bes Cheriffs gur Folge hatte. Der Rlager mar Louis Butt, ebenfalls ein befannter Bolititer. Ban Braag horte von ber Mffaire und eilte Sals über Ropf nach ber Office des Kreisgerichts = Clerts. "Ift es mahr, bag ein Zahlungsbefehl gegen mich erlaffen worden ift?" fragte "Freilich ift es mahr, " ermiberte ber Ciert. "Das ift ja gang unerhort, " fagte barauf Ban Brag. "Bas foll ich eigentlich machen?"

"Das Ginfachfte ift, Gie geben fofort jum Cheriff und feben fich mit biefem auseinander. Es fonnte fonft paffiren, bağ ber Beichlagnahme=Befehl fofore vollstredt wird, wenn es nicht überhaupt icon gefcheben ift."

Co folimm mar es nun allerbings noch nicht, obgleich herr Ban Braag gezwungen mar, von einem Plat gum anderen gu laufen, fo dag ibm trof ber Ralte ber Schweiß über bas Geficht lief. Das Gange icheint mehr ein Scherg von der Art gu fein, wie fie unter Bolis tifern üblich ift. Die Schuld um Die es fich handelt, beträgt 8150.70 und rührt von einer Bartie Bauholy fer, Die Ban Prang im Commer von Butt taufte. Erfterer hatte mit einem Beche fel bezahlt und im "Drange der Ges fcafte" vergeffen, bag berfelbe fallig bes worden mar. Unftatt nun bem Could: ner ben Bechfel rechtzeitig ju prafentiren, ober ibn auf beffen Berfall aufs mertfam zu machen, hatte man herrn

## \$1 per Wode.

Macht Euch diese Belegenheit 311 Mute.

# Kommt und beseht

über bem Michiganfee. 3hr fonnt Lotten von 25x125 Jug gu \$100, \$125, Eden zu \$150 faufen.

\$3 Baar......\$1 per Woche. Reine Steuern und Reine Binfen bis 3hr ben Besithtitel erhaltet. - Titel aa-Jabriken im Entftehen und Bau.

Excursionen jeden Sonnlag pom Bolf Str. Depot um punft 1.30 Uhr

Rount 3hr eine folche Gelegenheit unbenutt porübergeben laffen. Beginnt bas neue Jahr in rechter Weise, legt bas Junbament für Ener fünftiges Bohlbefinden, inbem 3hr Grundeigenthum erwerbt. Wegen weiteren Gingelheiten wenbe man

W. W. Watson & Co., 225 Dearborn Str.

Billiger benn je gubor! EDUARD REINRE Anmelier, etablirt 1872. 285 North Ave. (f. H. Franke & Co', s North Side Fair.)

Reinigen GSc: Sauntfeber 75c, 1 Jahr garantict.—
Gigins, Malthour, Erunvino-libren von §5 aufwärfs in Boh' pb. Filleb Gafes (Hunting), 15 Jahre gar.
\$13.30 upn.— Zafdenbüder. Preisliften frei.—
Senden Sie Abreffe.

Finanzielles.

Gegrandet 1847.

C. B. Richard & Co. 62 S. Clark Str. (Sherman House).

Bedfel. und Boft : Musgahlungen auf alle europäifden Blate, fowie das . Ginziefien von Grofdaften und confniarifche Beglanbigungen von Bollmabten unfere Specialität.

Real Effate- und Bankgeschäft. Gelb auf Grundeigenthum ausgeliehen,

Sute erfte Onpotheten gu vetlaufen, Binfen auf Depofiten gezahlt. Sountage offen von 10 bis 12 Mhr

Wasmansdorff & Heinemann. Bant-Beschäft, 145-147 Ranbolph Str., gegenüber dem Courthoufe

Gelo zu verleihen auf Grundeigent Grundeigenthum. MORTGAGES auf Grundeigentonm fets ju verftaufen.

Debofiten angenommen. Birfen begahlt auf Spareinfagen. Bollmachten ausgestellt, Erbichafseen eingezogen, Baffagefcheine von und nach fur ba u. ). 10. Conntags offen bon 10-12 Uhr Bormittags.

Household Loan Association. 85 Dearborn Str., Bimmer 304. - Geld auf Möbel. -

Reine Wegnahme, feine Defientlichkeit ober Bergäge-rung. Da wie unter allen Befellschoften in den Ver-Staalen dos größte Agpital befinen, so sonnen wir Euch niedrigere Naten und längere Zeit gebähren, als irgend Jemand in der Stodt. Unice Gefellschoft wer organiskir und macht Geschäften ach dem Daugeichs pis-Plane. Darleben gegen leichte wöchenliche monatliche Rickyblung nach Bequenlichkeit, ercht uns, bevor Ihr eine Anleihe macht. Brings e Möbel-Recripts mit Euch.

Es wird bentich gefprochen. Household Loan Association. 85 Dearborn Ctr., Rimmer 364. - Gearundet 1854.

E. C. Pauling, 149 sa saste str., 3immer 15 & 17. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypothefen

zu verkaufen. 4april Schukverein der hausbesiker gegen folecht gahlenbe Miether,

371 Barrabee Str. Bm. Sievert, 320 4 Denitworth Iv. Terwilliger, 794 Billwaufer Ave. M. Beig. 614 Racine Ave. M. F. Stolte, 3254 & halited Str.

Wer Geld braucht. fomme ju mir. 36 berleihe von 120 an, billig, auf Möbeln, Bia-os, Rajchinen, Lagericeine, Belgwert ufm. Gro-te Summen auch auf Grundeigenthum. 26mg, bie C. M. Heise, Meam61-62, 162 Bashington Str., Lop FL

Deutides Bant : Gefdäft. Frembes Geld gefauft und verkauft. Wechfel u. Bostanszahlungen auf alle Plätze der Welt. Spar- und Check - Einlagen find erbeten. KOPPERL & Co., Bankiers, 181 Washington St.

Geld zu verleihen auf Möbel. Dianos, Pferbe und Wagen, fotvie auf andere Sicherheiten. Reine Entfernung ber Gegen fanbe. Riebrige Katen. — Strenge Seheimhaltung.
— Prompte Bebienung. CHATTEL LOAN CO., LAKE VIEW.

Simmer 2, 503 Lincoln Abe., Coots Baffe nan Spar : Ginlagen. HOME SAVINGS BANK. Geld wird an Deponenten geließen. Bradford Bros., Banfiers,

Atlas National Bank of Chicago Sud-Beft-Efte

La Salle & Baffington Str. CAPITAL - - - - \$700,000 RESERVEFOND - . 135,000 Rauft und verfauft

auständifche Wechfel, fiellt Credit-briefe, in allen Theilen ber Belt be-nugbar, aus; beforgt Cabel-Ausgah-Smaibbla.1

Geld zu verleihen,

in größern und fleinen Summen, auf irgend welche gute Sicherhit, wie Lagerbausscheine, erfter Classe Ges-schäftspahiere und bewogliches Eigentsum, Grundeis zenthum, Jopotoben, Gauvereinsaftien, Kierde, Ma-gen, Vianos. Ich verleiße nur mein eigenes Geld, Betrag und Bedingungen nach Belieben, gablbar ru-tenweise, auf monatliche Whadlung, wenn gewinscht, und Insten deutgemäß verringert. Alle Geschäfte un-ter Berkowingenkeit obgewischt. Bitte, beiuden Sie mich ober schreiben die wogen nährere Auskunft, obes werden Jemand zu Ihnen schieden.

Brocent ginfen werben auf Spar-Eins lagen und Zeit-Depositen gezehlt. Specielle Rasten für Zeit-Contos, bon ber CHICAGO TRUST & SAVINGS BANK, 122-124 Bafhington Str. Eingezahltet Capital nub Ueberfchub. . . \$520,000 Beitere Beehindlichteit ber Actionäre . . \$500,000 Seifch aftigft unden 1. Bon 9 bis 4 Ubr; Samehags von 8 Ubr Borm. dis 8 Uhr Abends. Contoser wänicht.

GELD ju verleihen MEAD & COE,
100 Baftington Ctr.,
200 Baftington Ctr.,
200 Baftington Ctr.,
201021

# Unser Seuer!

Den 10,000 Leuten die der Eröffnung unseres feuer Salvage Räumungs: Derfaufs am Samstag, den 14. Januar beiwohnten, stattet Woolf seinen Dank ab. Das keuer am Abend des unvergeflichen 7. Januars hatte nicht so schlimme folgen als zuerst berichtet wurde. Der haupttheil unseres großen, Viertel Million Dollars, Lagers von feinen und modischen Winterfleidern, Mänteln und Ausstattungswaaren wurde weder durch feuer noch Rauch im Gerinaften beschädigt, aber unfer Salvage: Verkauf umfaßt Alles! Woolf geht gerade durch! Beschädtat oder nicht beschädigt, Alles geht. Alle Stockwerke, alle fächer, alle Departements muffen geräumt werden! Alles, was in dem Palast-Laden enthalten, muß verkauft werden! Bei Woolfs feuer-Benefiz für das Publikum, geht Alles zu Preisen, die durch feuer reduzirt find.

Salled Str.

WOOLFI

in Gebrauch.

# 

Breiswürdig. Dauerhaft. Elegant. Pianos billig zu vermiethen.

A. H. RINTELMAN & CO.. HARDMAN PIANO WAREROOMSI 182 und 184 Wabash Ave.

Cataloge werden auf Berlangen gratis jugefandt.

W.W. Kimball Co. (Staffirt 1857) fauft direct von den Sabrifanten.

Wir machen Rimball Fianos, Biced und fransportable Pfeifen-Orgeln; ebenfalls Piano-Stuffe und . Deden. Bier große Gabrifen unter einem Guftem

von Betriebs-Ausgaben, feben und in ben

Stand, die beften Resultate gu ben abjolut n Roften au ergielen. 3m Groß: und Alein:Berfauf. Inftrumente, wenn gewünscht, auf leichte Mbgahlung verfauft. General-Agenten für ben Weften von Hallet & Cavis Emarson und anderen Rignog.

Reue Pianos gu vermiethen. Pianos gestimmt und reparirt. Alte Justramente werden in Taujch genommen. W. W. Kimball Co., 243-253 Wabash Ave., nahe Jackson Str. KIMBALL HALL.

John B. Thiery, beutider Berfaufer. Redtsanwälte.

Patent: An wälte. WM. R. LOTZ. HARRY C. KENNEDY. Stablirt in Chicago feit 1:65. Patent-Aldvofat.

Lotz & Kennedy, Unwalte für amerifanifche und ansländifche Bo Simmer 63 und 70 Metropolitan Blod, Nordwest-Ede Randolph und La Salle Str., Chicago. 7mi. fob, 11

Adolph L. Benner, Deutscher 21dvofat, Rimmer 508. Chamber of Commerce Builbing 140 Washington Str.

Adolph J. Sabath, Advocat.

Telephon 2024.

77 und 79 CLARK STR.. Zimmer 6, Chicago Spezialität: Befittitel-Untersuchungen. 29nob, 2m, bibofa

JULIUS GOLDZIER JOHN L. RODGERS. Goldzier & Rodgers, Bechtsanwälte, Zimmer 39&41 MetropolitauBlod. Spicago R.-W.-Gde Randolph und La Galle Str.

THEODOR A. SITTIG, Rechtsan walt, 626 Chicago Opera House Block, Clienten wird Bürgichaft gestellt.

MAX EBERHARDT. Frieden Brichter, 142 B. Madifon Str., gegenüber Union Str. Wohnung: 436 Afbland Boulevard. 12jalj

Darleben auf perfont. Eigenthum.

Gebraucht 36r Geld!

OODSALARIES BRYANT & STRATTON BUSINESS COLLEGE,
Vashington Street, Cer. Wabash Ave., Chicago.
BUSINESS AND SHORTHAND COURSES.
argest in the World. Magnifloent Catalogue
Prec. Can yielt World't Naive county Catalogue OOD POSITION

W. LAHMANN, Denischer Uhrmacher, 377 E. NORTH AVE. Wanduhren gum Repariren werden abgeholt und gu-riidgebracht. Gute Arbeit; magige Preise. 310, fob, 1m

Bett = Sedern.

Chas. Emmerich & Cc.

175-181 S. CANAL STR. Ede Jedfon Str.

Beim Gintauf bon Febern außerhalb unferes Dan-fes bitten wir auf bie Marte C. E. & Co. ju achten. weige bie bon und tommenden Gadden tragen. Wenn Sie Gelb fparen wollen.

faufen Gie Ihre Möbeln, Teppiche, Defen und Saus-Ausflattungswaaren, von Stranß & Smith, 279 u. 281 W. Ma-

Deutiche Firma. 160 \$5 baar und \$5 monatlich auf \$50 werth Möbeln.

Deutiches Rechtsbureau, Notariat. Erbicatten regulirt, Bolimachten in gefehlider Form, Billitataden beforgt, Gelb-Tendungen, Musftanden. Gingiehung von Ausftanden.

K. W. KEMPF & CO. Countags offen 10-12 Uhr. 142 LaSalle Str., Room

Weinhandler.

CHAS. C. BILLETERS California. Miffonri- und Ohio-Beine, 85 Cts. die Callone und aufwarts, fret ins Saus geliefert. 180-182 O. Randolph Str., 13agibibel

CALIFORNIA WINES. \$1.00 per Galone und aufmarts. Weiß:

ober Rothwein frei ins Saus geliefert. Schidt Boftfarte. California Wine Vault, 157 5th Ave.

Branereien.

Telephon: Main 4383. PABST BREWING COMPANY'S

Flaschenbier für familien-Gebraudj. Saupt Difficer Gie Indiana und Desplaines Ctr H. PABST, Manager.

MCAVOY BREWING COMPANY. Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Reine Malz-Biere. Austin J. Doyle, Prifibent. Adam Ortseifen, Bite-Brüßbent. H. I. Bellamy, Sefretär und Schasmeiste

WACKER & BIRK
BREWING & MALTING CO.
Offic: 171 R. Desplaines Siz. Set Subiana Siz.
Brauerel: 9a. 171—181 L. Desplaines Siz.
Skalphans: 2a. 186—182 R. Jefferion Stz.
Skalphans: 2a. 2a. R. Jahuna Siz.
Skalphans: 2a. 2a. R. Jahuna Siz.

Die jog. Quarantane: Bill.

Im Genate ift nach lebhafter Ber: handlung mit Debrheit ber Stimmen ein Gejebentmurf angenommen morben, wodurch Borforge gegen die Ginfchlep: pung ber Cholera getroffen merben foll. Der Gejebentmurf läßt bie jebigen ftaat: lichen Quarantane=Ordnungen besteben. gibt aber bem Finangjecretar bie Gewalt, im Falle von Conflitten gwijchen staatlichen und Bundes-Unordnungen bie erfteren zu beseitigen und bie volle Controle über bas Quarantane= 2Bejen in feine Sand zu nehmen. Denn alle ftaatlichen und localen Anordnungen beburfen nach Diefem Entwurfe feiner Benehmigung. Ob ber Ringnafecretar von Wafhington aus ber ihm gu übertragenden Mufgabe gewachjen fein wird, maa füglich bezweifelt merben. Benn benn boch die Gemalt ber Bunbegregie: rung über bas Quarantane: Bejen ermei: tert werben foll, fo mare bie Unitellung eines mit voller Gewalt befleibeten Bun: bes: Quarantane: Beamten in ben Saupteingangshafen Diejem gemijchten Syfteme porzugieben. Die wichtigften Bestimmungen bes

Sect. 6. Benn ein inficirtes Schiff in einem Safen eintrifft, welcher nicht über bie geeigneten Mittel gur Behand: lung beffelben verfügt, fo mag ber Schahamtsfecretar bejagtes Schiff, auf beffen eigene Roften, nach ber nachftgele: genen nationalen ober anbern Quarans tane=Station gurudjenden, mo Borteh= rungen für bie nothige Desinficirung und Behandlung von Gdiff, Baffagie: ren und Ladung getroffen find. Rach er= folgter Desinficirung und nachbem ber Ber. Staaten Quarantane: Beamte ein Certificat ausgestellt hat, bag bas Schiff, bie Ladung und bie Baffagiere von anftedenben Rrantheiten frei find und feine Befahr vorliegt, bag fie folde einschlep= pen, foll befagtem Echiff Die Landung in jedem burch bas Certificat namhaft gemachten Sajen ber Ber. Staaten geftat= tet merben. Aber wenn in irgend melden Safen von Stagis ober Local=Be-

hörden hinreichende Quarantane:Bor:

tehrungen getroffen find, jo mag ber

Schahamtsjecretar Fahrzeuge, melde

nach bejagten Bafen bestimmt find, an=

weifen, fich in befagter Staate-ober Loca-

len Station einer Quarantane gu unter-

Entwurfs find folgende:

gieben. Gect. 7. Wenn immer ce bem Brafi: benten überzeugend nachbemiefen ift. ban megen bes Borberrichens ber Cho: lera ober anderer anitedender Rrant: beiten in einem fremden Lande eine ernfte Gefahr befteht, bag folche in bie Ber. Staaten eingeschlepet merben fonnten, und bag bieje Befahr trop bes Quarantaneichutes burch Die Landung von Berfonen und Gigenthum aus foldem Lande berartig erhöht wird, bağ eine Guspendirung bes Rechts jur Landung im Intereffe ber öffent= lichen Gefundheit geboten ift, - bann foll ber Brafibent bie Bewalt haben, Die Landung von Berfonen ober Gigenthum aus folden Lanbern ober Orten, welche er bestimmen mag, und fur fo lange, als es ihm nothwendig | un feine Ausbeutung des Bublicums ericheinen mag, gang ober theilmeife gu

perbieten. Durch bie Gec. 7 ift aljo bem Brafis benten Die außerordentliche Dacht ein: geräumt, unter Umftanben ben gangen Baffagier: und Baarenverfehr amifchen ben Ber. Staaten und ausländischen Bafen auf beliebige Beit einzuftellen gang ober theilmeife. Er hatte bemnach auch bas Recht, zwifden Ginmanderern und Reifenben gu unterfcheiben, wie ber befannte Borfdlag von Genator Chanbler birett porichlaat. Der Prafident fonnte bie Landung von Ginmanberern perbieten und bie von anderen Paffagieren bedingt ober unbedingt gu= laffen, er fonnte gwifchen Cajuten= und Bwifdenbeds-Baffagieren gu Ungunften ber Letteren und Gunften ber Erfteren untericheiden. Es ift einfach Alles feinem Ermeffen anheimgestellt. Bir ton= nen uns weber mit ber Ginraumung einer jolden Dacht noch überhaupt mit bem Gebanten, daß gur Befampfung ber Cholera unter irgend melden Um= ftanben ber gesammte Bertehr mit bem Muslande eingestellt werden follte, be= freunden. Das Mittel ift oollauf fo folimm, ja folimmer als bas llebel. bas bamit vom Lande abgehalten merben foll. Und babei ift es boch augerit zweifelhaft, ob es ben 3med, Die Berhütung ber Ginichleppung ber Rrant. beit, erreichen murbe. Benn England, trob feines ftarten Bertehrs mit Samburg und anderen Cholerahafen, im Stande mar, Die Cholera ab; umehren, fo follte man benten, bag die Ber. Stea:

ten nicht nothig haben, ju einer fo er= tremen, verberbtichen Magregel gu greis Schon bie Annahme eines folden Gefetentwurfs wird Taufenbe von Gutopaern von bem Bejuche ber Beltausftellung abhalten. Inbeg ift immer noch gu hoffen, bag ber Brafibent von ber ihm gu übertragenben Dacht feinen ober nur fehr beidranften Giebrauch machen murbe. Collte bie Cho: Iera im Fruhjahre in Samburg und ans beren Safen abermals einen gefährlichen epidemijden Charafter annehmen, jo werden bie Ginmanberer gufammen mit ben erwarteten Gaften in fo geringer Bahl nach Umerita tommen, bag bie porjahrigen Magregeln gur Befampfung ber Rrantheit ausreichen murben, ohne bag ber Brafibent nothig hatte, eine ab: folute 20tagige Quarantane ju verfugen, ober gar ben gefammten Baffagier: und Baarenverfehr ju juspenbiren.

Rachbem ber Genat biefen Entmur angendmmen hat, barf man wohl mit Sicherheit annehmen, bag ber Chand. ler'iche Borfchlag, Die Ginmanderung auf bie Dauer eines Jahres gu verbies ten, feine Unsficht hat und bas ift menigftens ein Geminn.

(Mng. b. Beft.)

\* Richter Scales orbnete geftern megen Richtachtung bes Gerichtes bie Ber: haftung bes Do. 653 Bart Ave. wohnhaften Jjaac Robinsty an. 3m Dezem= ber lebten Jahres murbe Robinsty ges richtlich aufgeforbert, wochentlich \$3 gu bem Unterhalte feines betagten Baters, Abraham Robinsty beigutragen. Bis iest aber murbe biefe Mumeifung von Robinsto vollftanbig ignorirt.

Unentwegt fred weiter.

Der republitanifche und gut gollneris fde "Dilm. Berald" ichreibt: Dag von bem Mustritt ber Rem Berfen Central: bahn aus ber Reading Rohlencombinas tion feine Berabfetung ber Rohlenpreife gu erwarten fei, haben mir bereits be= merft. Die genannte Bahn hat fich allerdings ber ftaatlichen ober gerichtlis den Autorität augerlich fügen muffen, ba ber Staatsanwalt mit ber Ginjegung eines Receivers und Annullirung ihres Freibriefes brohte und im Begriff ftanb, mit tiefer Drobung Ernit zu machen, aber diefer Erfolg, ber von Manchen als erfter Stoß jum Bufammenbruch des Trufts begrugt murbe, ift nur ein rein augerlicher. Die Rem Jerjen Centralbahn macht es, mie es andere Trufts juvor icon gethan fie fügt fich in ber außeren haben, indem fie bie Berbindung Form. icheinbar loft, fann aber nicht baran verhindert werden, im Ginverftandnig mit den bisherigen Wefchaftsgenoffen weiter gu handeln. Bur Concurreng, jum Unterbieten fann man fie, jo lange fein Bortheil fur fie barin liegt, boch nicht zwingen und jomit bleibt Alles beim Alten. Der Preis, ben die Bahn: gefellichaften in geheimer Abmadung feftfegen, muß vom Bublifum begahlt werben, mag es barüber auch, befonders in Diejen Tagen echten, fernfesten Bin: termettere, noch jo febr flagen und ber arme Mann wirflich Roth barunter leiden.

Dan hat bavon gefprochen, bag bie erorbitanten Preije ber Bartfohlen gu einem größeren Berbrauch ber bituminos fen ober Beichtohlen juhren murben. Wer in ber Fabrifanlage, im Beichaft' harten Rohlen gewöhnt ift, wird fich nicht leicht gu bem Bechfel verfteben, aber man mag gur Wehr gegen bas blutjaugerifche Monopol gu Diefem Mittel greifen. 3m Diten tonnte man fich mit ber Roble aus Mova Scotia belfen und hefürwortet beshalb bie Mufhebung bes Rohlenzolles. Derfelbe ift boch genug, um die Concurren; jener Roblenf Ider bisher aus bem ameritanifchen Martte gehalten gu haben. Er mußte naturlich jofort aufgehoben merben, fobald er con einem Monopol migbraucht merben fann. (Er ift icon tange migbraucht worden, aber tropbem tonnten fich bie Republifa: ner nie gu feiner Aufhebung entichliegen. (Unm. b. Mopit.) Bie berichtet wird, follen Schritte für eine berartige Dagregel burch ben Congreg in Borbereitung fein. Aber bas Monopol ift auch icon bage: gen wieder geruftet. Bor einigen Tagen meldete ber Telegraph, bag einige oft= liche Bahnen in Berbindung mit ber canadifden Pacificbahn und ben Antracit= fohlen-Raubrittern bie Rohlenfelber von Rova Scotia aufgefauft hatten, und bag bie Legislatur ber Proving gu einer Ertrafitung einberufen fei, ben Untauf gu ratificiren. Prafibent De-Leod von ber Reading Bahn, foll febr eifrig für bas Buftanbefommen bes Raufs gearbeitet haben. Der Truft meiß, wie man fieht, Mittel gu finden. fortzuseten. Wie lange noch? Run. bis einmal ber Gebuldsfaden reigt. Man hat ingwijden nur ben Troft, bag fich immer flarer berausstellt, wie biefen gigantifden Intereffen mit dem Rampf burch die Gerichte nicht beigutommen ift und bag bie Abhilfe auf anderem Bege

ju fuchen ift.

Rom Mustande. - Gine neuerdings in Rraft getretene gefehliche Bestimmung in Frantreich verbietet unter Anderem, ohne ärztliche Unordnung Rindern unter einem Jabre in irgend einer Form fefte Speifen gu geben. Gebrauch bon Glaichen mit Gummiröhren ift gleichfalls unterjagt. Man behauptet, daß unter 250,000 Rindern bie in Franfreid alliabrlid fterben. 100,000 bei forgfältiger Bflege erhalten werden tonnten. Jene Berfügung ift namentlich ben Bemühungen bes jum Schut der Rinder gegründeten Bereins gu danten, beffen Borfigender Rouchard - Gin jubifder Rultus:

minifter in Preugen! Befanntlich bat

ber jeltjamfte Beuge im Ahlwardt=Bro= :effe, Berr Boaid, unter feinem Gibe Die Behauptung aufgestellt, daß Breu-Ben einen judijden Rultusminifter gehabt habe. Die Thatjache ift aller= bings richtig, aber ber Rultusminifter mar nicht Gogler, ber ja feinen ariichen Stammbaum bis jum 16. Sahrhunbert nachgewiesen hat. Im Jahre 1848 mar aber allerdings, wenn auch nur mabrend meniger Stunden, ein Jude Rultusminifter: ber Abgeordnete gur Rationalversammlung, Dr. med. Roich in Ronigsberg. 2118 im Juni bes genannten Jahres bas fdmachliche Di= nifterium Camphaufen gurudtrat, übertrug Ronig Friedrich Bilbelm Ill. Die Reubildung des Minifteriums bem bamaligen Rinangminifter Sanfemann. beffen Brandium mit dem Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten Rudolf pon Auerswald übernahm. 218 Rul tusminifter brachte Berr Sanjemann, ber die neue Regierung hauptfächlich auf bas Centrum ftugen wollte, ben Abg. Dr. Roich aus Ronigsberg in Borichlag, ber als einer ber Guhrer bes Sentrums in ber Rationalverjamm= 'ung, die fihn gu einem ihrer Biceprafi= benten ernannt hatte, fich eines großen Uniebens erfreute. Die Ernennung Rojd's zum Rultusminifter war bereits bon bem Ronig bollgogen und follte sem Staatsanzeiger bebufs Bublita= tion zugeben, als Auersmald, ju beffen naben Freunden fein Ronigsberger Landsmann Rojd gehörte, babon Rennts nig erhielt und barauf aufmertiam nachte, bag ein Jube füglich nicht bas Minifterium ber geiftlichen Ungelegenbeiten in einem Staate mit bormiegend briftlicher Bevolterung leiten tonne. Dies begriffen benn auch Banfemann und Roich und jo wurde die bereits bollzogene Ernennung rudgangig gemacht: Un Stelle von Dr. Rojd murbe ber Abg. Dr. Robbertus jum Rultusminifter im Minifterium Anersmalb-Banjemann ernannt, ber freilich auch icon nach acht Tagen von diefem Umte

Lofalbericht.

Die englischen Theater.

MIhambra. Geit Genntag bringt hier die "Rimball Opera Comique Comp. " unter Leitung ber ebenjo bub: ichen als fahigen Schaufpielerin und Tangerin Corinne Die Operette "Ariabia" gur Mufführung. Das Stud fin: bet genugend Untlang, um bis auf Beiteres auf bem Repertoire gu per= bleiben.

Chicago Opera Soufe, Muf bem Dieswöchentlichen Spielplan fteht Baul Botters neues Buhnenmert "The Duchen", mit Belene Barry in ber Ti telrolle. Raditen Conntag wird gum Beften ber "Gifters of Ragareth" "Maria Stuart", mit Frau Belene Modjesta in der Titelrolle, gur Auf= führung gelangen.

Clart Str. Theater. Das gugerorbentlich populare Stud "The Fire Patrol" wird Dieje Boche allabend: lich gegeben und gieht, wie gewöhnlich, polle Saufer.

Columbia. Die nene Boffe, "The 3dea", mit ben beiben Romitern Gred Sallen und Joe Sart in den Sauptrollen, murbe am Sonntag hier gum erften Male aufgeführt und außer= ordentlich gunftig aufgenommen. Das Stud verbleibt porläufig für biefe Boche auf bem Spielplan.

Grand Opera Soufe. Der fehr erfolgreiche Charafter-Darfteller Sol. Smith Ruffell begann am Sonn: tag bie lette Boche feines Baffpieles in dem befannten und beliebten Bub: nenwert "Beaceful Balley. "

Saymartet. "A Dad Bargain". bas Stud, welches neulich im "Colum: oder im Sanshalt an den Gebrauch der | bia" mit fo großem Erfolg aufgeführt murde, fteht bier fur biefe Boche auf dem Repertoire. Der Comifer James 3. Bowers mit feiner tüchtigen Truppe ift für ein Gaftipiel auf unbestimmte

Beit gewonnen worden. Doolens. Diefe Boche endet bas Engagement bes beliebten Bubnen: fünftlers G. G. Billard. Beute und morgen gelaugt "The Dlibleman". Donnerftag "John Recohams Double". Freitag "The Professors Love Story" und Camitag "Judah" gur Auffübrung.

De Biders. Dier hat Grl. Marie Bainwright ein zweiwochentliches Gaft= ipiel begonnen. Seute und morgen wird "The School for Scandal" und Die anderen brei Abende ber Boche ein neues Stud, betitelt "The Dasie) Ball", aufgeführt.

Schiller. "A Mobern Datch". bas befannte Drama, wird Dieje Boche hier gegeben. Frau Geligman=Gutting tritt in der Sauptrolle auf und bie Be: febung ber übrigen Rollen ift ebenfalls eine porgualide.

Binbjor. Muf bem biesmochent= lichen Programm fteht die prachtige Musftattungspoffe "Bill's Boot. " Das Stud wird burch die aus 21 Berjonen bestehende, tuchtige Truppe bes Berrn 23. Williams gur Mufführung gebracht.

Die Arbeit eingestellt.

Die "Sunbeam" und bie "Illinois Glectric Light Co.", Fabrifanten von Glühlampen, haben ihre hiefigen fa: briten geichloffen und gegen 300 Leute find badurch temporar arbeitolos ge: worden. Die Magregel mar bie Folge eines Batentftreites gwijden ben genann= ten Gejellichaften und ber "Gbijon Co. ". Lettere behauptet, dan die von jenen fabrigirten Lampen nichts weiter feien, als eine Rachahmung ihres Patentes auf Glühlampen und ermirtte burch Richter Großenp einen Ginhaltsbefehl. Fachleute find nun bamit beschäftigt, in aller Gile bie bis jest von ber "Guns beam" und bet "Juinois Glectric Light Co. " fabrigirte Lampe jo gu verandern, bag eine Bermechfelung mit ber Cbifon's ichen von vornherein ausgeschloffen ift. Dieje neuen Lampen merden angeblich fo billig fein, bag fie alle anderen aus bem Felbe ichlagen jollen. Gobald als thunlich, follen die Arbeitsleute wieber angestellt merben.

Gerade das Richtige.

Diefen Musbrud bort man oft in ben Rreifen bes reifenden Bublitums, menn es gerade basjenige findet, mas es municht. Gang besonbers pagt biefer Musbrud auf Die Bisconfin Central: Bahnlinien, welche jett allgemein aner: fannt werden als .The Route" pon Chicago nach St. Baul, Minneapolis. Mibland, Duluth und fammtlichen Buntten bes Mordmeftens. Ihre bop: pelte tägliche Berbindung und bie elegante Ginrichtung ber Buge bieten At= tractionen, bie nicht übertroffen werben fonnen.

Dies ift bie einzige Linie, welche burchgehende erfter Rlaffe Bullman Schlafwagen, fowie Touriften: Schlaf: magen von Chicago nach ber Bacific= Rufte ohne Bagenwechfel beforbert. Wegen naherer Ausfunft mende man

fich an ben nächsten Tidetagent ober an Jas. C. Bond, Gen. Baff. and Ttt. Agt., Chicago, 3a.

Gine fdwere labung bon Rummer

und Sorgen nehmen bie Berfertiger von Dr Bierce's Golden Medical Discovery bem an den ersten Stadien ber Schwindsucht leibenden Batienten ab, inbem fie, gefrüht auf langjährige, reichliche Erfahrung, fol-

auf langjahrige, reinziche Erjagians, genbes versprechen:
Benn es rechtzeitig und nach Borichrift genommen wird, erstatten fie das Geld in jedem Kalle gurud, in dem ihre Medizin weber nütt noch heilt. Aber es ift eine Mebigin, welche ihre Wirfung nie verfegt; sie geht dem Leiden auf ben Grund. Schwindsucht wird aus dem Blut entwickelt; sie muß auf bemfelben Bege kuriet werden. Sie ist eine strofulble Lungen-Affection, — eine Berichiechterung ber Bintmaffe. Und bas ficherfte Mittel gegen Strofeln in allen Gestalten, bas mach-tigfte Agens zur Bintreinigung, zur Wieber-gewinnung ber Kröfte, zur Wieberrtlengung bon ffleisch und Mustein, welches bie argt. liche Biffenichaft tennt, ift bas Golden Mo dieal Discovery. Es furirt Strofeln; es furirt Schwicker, es furirt alle Bronchial-, hale nub Lungenfeiden, Ashma, Lungenschwäcke, vösen hartnädig sestübenden Susten und das Slnt. Und wo es nicht hilft, wird nichts dasster bertoft.

## Wür Kehlen und Lungen = Leiden

ift fein Mittel beffer als Ayer's Cherry = Pectoral

Bei Erfältung. Branne, Gripbe und häutiger Braune Wirkt es rald. heilt mit Gicherheit.

## Anzeigen-Annahmestellen.

Rordfeite: May Schmeling, Abotheler, 383 Mens Str. Eagle Pharmach, 115 Cipbourn A ve., Ede Lavrabee Etr. EBeber, Apotheler, 445 A. Clarkstr., EdeDivision. B. D. Sante, Apotheler, 80 D. Chicago Ave. Hero. Schmeling, Apotheler, 503 Mens Str., Eds

Collier. Peter Revolierer, oor aneus Str. sur Collier. Peter Revoliere. 278 D. Rorthuve. B. Spitter, Apothefer, 620 Karrades Str. G. G. Class, Apothefer, 837 Halfield Ctr., nahe gentre und Larradien. Divilon etr. Frig Beunhoff, Apothefer, Ede Korth und Oubson F. Q. Athiborn, Apotheler, Ede Wells u. Divihenry Reinhardt, Apetheter, 91 Bisconfin Str.

henen Reinhardt, Apotheter, 91 Wistonsin Str. Ere dublom Ave.
G. P. Bafeler, Apotheter, 557 Sedgwid Str. und 445 North Ave.
G. B. (Dos, Apotheter, Glarf u. Centre Str. Chas. P. Bjanunkic., Apotheter, Bellevus Place und dush Str.
Senry Goch, Apotheter. Clarf Str. u. North Ave.
Dr. E. H. Migher. Avotheter. 166 Hullerton Br.
Dr. Kelliner, Apotheter, Carrabes u. Blackund Dr.
K. Truppel, Apotheter, Carrabes u. Blackund Dr.
E. Tante, Apotheter. Ger Gate und Ohio Str.
G. Tante, Apotheter. Geles ind Ohio Str.
G. G. Krys, Abotheter. Str. hip Fr.
G. G. Krysenius fi, Apotheter, Hiplieb Str. und
Rorth ave.

Bincoln Pharmach, Apothele, Lincoln und Ful-

Beftfeite: F. J. Lichtenberger, Apothefer, 823 Milwauter nve., Ecke Division Str. L. Bottersdorf, Mochefer, 171 Bine Island Ava. R. Barra, 22d Senter Avo., Ede 19. Str. Henry Schröder. Apothefer, 453 Milwaufer Ave., Cite Chicago Mbe. Apotheler, Gde Milmaufee und Dito 3. Bartwig, Apothefer, 1570 Milwaulee Mot.

Ede Weitern Ave. Brm. Sonithe. Anotheler. 913 M. North Ave. Budolph Stangohr. Avotheler. 841 Ab. Division St., Ede Walhtenaw Ave. J. B. Acer, Apotheler. Ede Cafe Str. und Benau Langes Apothete, 675 D. Bale Str., Ede Boob Strafe. G. B. Ritutowftrom, Apotheler. 477 M. Divifion U. Mafziger, Apothe.er. Ede M. Divifion und

Bood Str. G. Behrens, Apotheler, 800 und 802 S. Dalftes Str. bete Canaiport Ave. 3. 3. Schime?, Apothefer, 547 Bine Island Abe., ude 18. Etc. Mag Beidenreich, Apotheter, 890 D. 21. Str., Sche Donne Ave. Emil Fifchel, Apotheter, 631 Centre Ave., Cafe 19. 22. Jentich, Apathefer, Cde 12. Gir. und Ogben 3. W. Bahlteid, Apotheter, Milmaulce u. Center

Gagle Bharmach, Milmaufee Ave. u. Roble Str. 3. Berger, notheter. 1485 Mitwautec Abe. 3. Taobaum, Apotheter. 271 Dine Jstand Ab. ofigas & Go., Apotheter. 21. und Paulina Str. Ekrede, Apotheter. 363 W. Chicago Ave., Ecke Noble Str.

Noble Str. Apothefer. 1061–1063 Milmanfer Ad. I. Fleiner, Apothefer, utyland u. Korth Ave. Heinig Bharmach, e50 M. Madion Str. Emil Erius, Anothefer, Sia M. Madion Str. E. M. Truchl, 254 S. Halfeb Str. Ede Patrifox. 2. Mühlisan. Apothefer. Vorit u. Weiften Ave. C. Biedel, Apothefer, Obinggo Ave. u. Kaulinas. Jidiana Bood & Coal Co., 917 Blue Jeind Vive. Abe. 3. C. Lint, Apotheter, Armitage und Redgie Ave. 2. B. Baur, Apotheter, In St. Mabifon Str.,

M. Bet, Abotheter, Cde Abans und Cangamon Git. B. Bacheue, Apotheter, Tabler of, u. Marip. Rrembe & Co., Apotheler, Galfled und Ran-

Südfeite: Cito Coltan, Apotheter, Ede 22. Str. und Archer C. Rampman, Apothefer, Ede 25. u. Paulina Str. 3. 28. Trimen, Apothefer, 522 Babajo Moe., Efe Darmon Conrt. 2B. R. Forfuthe, Apothefer, 2100 State Gtr. 3. B. Forbrich, Apothefer, 2100 State Gtr.

I. B. Horbeits, Apotheier, 639 31. Str. e. St. hibben. Abotheier. 420 M. Str. Nubelby B. Braun, Apothete, 3100 Wentworth Ave., Ede 31. Str. D. W. Gefest, Apotheter, 238 31. Str., Eds B. Bienede, apotheter, Gde Wentworth Abe. und Julius Gunradi, Spotheler, 2004 Archer Mbe., Gie Deering Gir. F. Bladquelet, Upotheler, Rorboft-Ide 35. unb

Soulied Str. Apothefer, 5100 Afhland Ave. U. J. Bertering, Apothefer, 28. und Saified St G. G. Freihter, Apothefer, 2614 Coftage Erou Ave.

M. B. Wister, Apotheter, 44 und Dalfted Str.
Binz & Co., Apotheter, 48. und Wentworth Ave.
Boulevard Sharmach, 5400 & galfed Str.
Go. Lenz & Co., Apotheter, 2001 Gulded Str.
Ballace Et. Charmach, 32. und Wallace Str.
Nobert Miesling, 1138 63. Str.
Byds. Cunradi, Avotheter, 3815 Archer Ave.
C. Grund, Apotheter, Cof. 38. Ctr. u. Archer Ave. Late Biem:

M. G. Luning, Apotheter, Salfted und Belling Geo. Inber. Apothefer, 723 Shiffield Abe. Utbert Gorges, Apothefer, Lincoln und Belmon D. M. Dodt, 861 Bincoln Ave. Chas. Sirid, Apothefer, 2011

Der Erfolg ber "Abendhoft" fieht in bet Geschichte Des bentichamerifanitden Beitungswesens noch immer ohne Gleicen ba.

## Gifenbahn-Unfall.

Gine offen gelaffene Beiche mar bie Urface eines fleinen Unfalls, ber fich geftern Abend an ber 73. Str. auf ben Beleifen ber Minois Centrals Bahn ereignete. Rurg bor 10 Uhr langte an ber genannten Stelle ein Borftabtzug an. Der Ingenieur besfelben, George Doung, bemertte gwar bie offene Weiche, fand aber nicht Reit genug, um ben Bug jum Stillfteben ju bringen. Er gab fofort ein Barnungsfignal, das von bem Conducteur Benjamin Schäfer gehort wurde, aber noch ehe diefer fich über bie Meinung beffelben flar gu werben bermochte, hatten bie Locomotive und ber Gebad. magen bereits bie Geleife berlaffen und fielen nach einer Geite bin. Die übrigen Wagen tamen nicht gang bon ben Geleifen ab, fielen aber ebenfalls auf eine Seite. Doung und fein Teuermann retteten fich noch rechtzeitig burch einen Sprung, ber Gebadmeifter John Thornton bagegen wurbe an beiben Beinen ziemkich erheblich ber-

\* Gin Mann Ramens David Richol, ber angeblich aus Bruffels, Canaba, tommt und auf bem Bege nach Datota begrifen mar, murbe am geftrigen Tage auf bem Grand Central-Bahnhofe als irrfinnig fefigenommen und nach bem Detention-Hofpital gebracht.

\* Der im Saufe Ro. 1353 Babaff Abe. wohnhafte MaronSchlefinger glitt bei bem Berfuche, an ber Ede bonCipbourn Abe. und Wells Str. einen Rabelbahnzug zu besteigen, aus unb murbe über hunbertfuß weit geschleift. Schlefinger hat mehrfache, übrigens nur leichte Berlegungen, an ben Bugen erlitten. Er wurde nach feines Wohnung gebracht

## Abendpost.

Ericheint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft"=Gebaube ..... 203 Fifth Ave. 3mifden Montoe und Moams Etz.

CHICAGO. Telephon Ro. 1493 und 4048.

Greiß jebe Rummer ...... 1 Cent Jahrlid, im Borque bezahlt, in ben Ber. Sabrlich nach bem Auslande, portofrei ....... \$5.00

Rebafteur: Frit Glogauer.

Db bie Batentaefeheben Erfindungsgeift ber Ameritaner ange= ftachelt haben, ober ob die speciell ame= ritanischen Erfindungen nicht bielmehr auf die besonderen Bedürfniffe eines an Naturschätzen reichen und an Men= Schenhanden armen Landes gurudguühren sind, wird fich wohl nie entscheiden laffen. Daß fie aber gegenwartig ben technischen Fortschritt mehr hemmen, als forbern, tann gar feinem 3weifel unterliegen. Die meiften gro-Ben Erfindungen ber Neugeit find bon vielen Ropfen zugleich erfonnen und auf wiffenschaftlicher Grundlage aufgebaut worben. Da nun die Wiffenschaft Gemeingut ift, so hat tein Gin= zelner bas Recht, die Vortheile ihrer prattischen Ergebnisse für sich allein in Unfpruch zu nehmen. Es ift nicht mehr als recht und billig, bag bem Manne, ber bie bon Taufenben gefponnenen Faben zu fammeln und gu bereinigen verfteht, feine Mühe reich= lich gelohnt wird, aber es gereicht ber Gefallschaft zum Schaben, ihm, ober Denjenigen, bie ihm feine Entbedung abgefauft haben, ein Monopol einzu=

Ebison mag bie elettrische Glüh= lampe zuerst vollendet haben, aber gang allein ausgebacht hat er fie nicht. Höchftens hat er bas Problem gelöft, ben richtigen Stoff für ben "Draht gu finden, ber innerhalb ber luftbich= ten Glasbirne glüht. Dennoch ist ihm ober ber Gefellschaft, welche feinen Namen trägt, bas ausfchliegli= ch e Recht zugesprochen worden, Glühlampen herzuftellen und gu bertaufen. Es find jest auch in Chicago burch ge= richtlichen Befehl mehrere Fabriten ge= fcoloffen worden, die weit beffere Lam= pen herftellten, als die Edison'sche Ge= fellschaft und Hunderte von Arbeitern beschäftigten. Wenn es nicht gelingt, Lampen zu erfinden, bie nach gang auberen Grundfagen hergestellt find, als bie Edison'schen, so wird bas elektri= fche Beleuchtungswefen in ben gangen Ber. Staaten ebenfo fehr bon einer einzigen Privatgesellschaft monopoli= firt werben tonnen, wie ber Fernfprechperfehr, ber befanntlich hierzulande theurer und schlechter ift, als irgendwo

Die Patentgesete, welche bergleichen möglich machen, tonnen gar nicht ichnell genug abgeändert werben. Sie follten dem Erfinder nur das Recht einräumen, für die Benühung feiner Patente durch Andere eine entspre= dende Abgabe zu fordern, mahrend fie ihm jest die Macht geben, fein Patent gang allein auszunüten. Die Mono= polmirthichaft in ben Ber. Staaten ift burch die Gefetgebung, wenn nicht geschaffen, so boch mächtig geförbert

Die Saftpflicht ber ame= rifanischen Gifenbahnen geht entschie= ben nicht weit genug. Theils berfteden fie fich hinter einer Regel bes gemeinen Rechts, bie in ben Zeiten bes Sand wertsbeiriebes gang richtig gemefen fein mag, heute aber geradezu widerfin= nig ift, ber Regel nämlich, bag Riemand einen Schabenerfat für Berlegungen forbern fann, die ihm burch die Schuld irgend eines Mitarbeiters gu= gefügt worden find; theils verlangen fie von ihren Ungefiellten, baß fie fich fchriftlich berpflichten, niemals Entfchäbigungsansprüche geltend zu machen. Der Abgeordnete Edmifton will nun in ber Staatslegislatur bon 3lli= nois einen Entwurf einreichen, burch ben bie Saftbarteit ber Gifenbahnen bedeutend ermeitert werden foll. Die Bill bestimmt, bag Schabenerfat in allen Fällen zu leisten ift, wo ein "Un= fall" burch Mängel ber Maschinerie. ober bes Gleifes entsteht; wenn er auf Befehle zurückzuführen ift, benen ber Berunglückte gehorchen mußte; wenn er aus handlungen ober Unterlaffungen bon Personen erwächft, bie nach ben Borichriften ber betreffenden Gefell= fcaft handelten, ober aus ber Nach= läffigkeit ber Signalbebiensteten, Telegraphisten, Weichensteller und Bugbebienfteten. Es foll, mit furgen Worten, jeber Berungludte Entschäbigung erhalten, ber nicht nachweislich burch eigene grobe Fahrläffigfeit gu Schaben gefommen ift. Ferner foll bas Be= fek wiberrufen werben, welches bei Unfällen mit töbtlichem Ausgange bie Ent= schädigungspflicht der Eisenbahnen auf \$5000 beschräntt.

Es ift zu hoffen und zu wünschen, bag biefer Entwurf gum Gefet erho: ben wirb. Denn es muß leiber ausgefprochen werben, bag bie fogenannten Unfalle auf ben ameritanischen Gifenbahnen nur beshalb fo zahlreich find, weil Menschenleben faft gar feinen Werth haben. Um größten ift bie Rüdfichtslofigfeit gegen bie Gifenbahn-Bebienfteten, befonbers gegen bieBremfer und Wagentuppler, bon benen jahr-Ith viele Taufende berftummelt werben. Mus Gründen ber Menschlichfeit merben bie Bahngefellschaften niemals bie nothwendigen Schupborrichtungen und Sicherheitsmagregeln in Anwendung bringen. Rur burch bie Aussicht auf große Gelbverlufte tonnen fie bagu bewogen werben, bas Leben ihrer Arbeiter etwas, höher zu achten.

Derfelbe Genator Quan aus Pennsylbanien, ber feinerzeit von bem Secretar bes Senates bie Bibel- | burchaus unmahr.

ftelle über bie Seiligung bes Casbath3 berlefen lieg und biefes mofaifche Bebot als das Hauptargument gegen das Offenhalten ber Beltausftellung am Conntag bezeichnete, hat jest vie Grflärung abgegeben, baß er den Widerruf ber Conntagsschluß = Klausel mit allen ihm zu Gebote ftehenben Mitteln berhindern merbe. Geloft wenn bie Mehrheit bes Abgeordnetenhauses und bes Cenates geneigt fein follte, Die Bünfche ber Chicagoer zu erfüllen, fo werde er - ber fromme Raffenbieb, Stimmenschacherer und Lumpenboliti= fer - bis gum letten Athemauge Die Entheiligung bes Sabbaths befämpfen. Um ihn zum Schweigen zu bringen, werde der Senat erft feine langjährige Gefchaftsordnung abanbern und bie "Cloture" einführen muffen. "Das Bolf von Chicago," verfündet Quan, "mag biefen Rampf nur rubig aufaeben. Es fann ibn nicht gewinnen.

Der Mann, ber in ber Brafibentschaftscampagne von 1883 ben Wana= mater'schen Corruptionsfonds verwal tete, mag es nothwendig haben, fich mit bem Mantel ber Frommigkeit zu um= hüllen. Es ist aber immerhin bezeich= nend, baß die Allerfrommften im Lanbe ihn als ihren Borfampfer anerfennen und gar feinen Unftog baran nehmen, bon einem öffentlich bes Diebstahls an: geflagten Menichen bertreten gu mer-Ihr Sauptorgan ift allerbings ben. auch bas Blatt eines Mannes, ber erft bor Rurgem auf ber Zeugenbant gugeben mußte, baß er öffentlich Waffer predigt und heimlich Schnaps bis gum Erbrechen fauft. Wenn in ben Ber. Staaten auch bie mabre Frommigfeit mit verbächtigen Augen angesehen wird, so ift bas wahrlich tein Wunder. G3 gibt zu viele und zu erbarmliche Beuch

Senator Cherman ber= theibigt fich und seine republikanischen Collegen gegen bie Beschuldigung, bag fie das Silberankaufs-Befet nicht wi= berrufen laffen wollten, um ber neuen Berwaltung bon bornherein Schwierigfeiten gu machen. Er behauptet, bie Republifaner murben fofort bie Ginftellung ber Gilberantaufe berfügen, wenn fie nur ber Mitwirfung ber Demotraten ficher wären. fonnten aber taum auf gehn bemotratifche Senatoren gahlen, bon berMehr= heit im Abgeordnetenhause gang gu fchmeigen.

Da ber republitanische Senat für bas anftößige Gefet verantwortlich ift, so sollte er es auch zuerst wiberrufen. Noch ift die Mehrheit bes Senats republifanisch, und wenn auch nur breibiertel ber republifanifchen Genatoren mit ber jegigen Unficht Shermans übereinstimmen, so können fie bem Un= fug ein Enbe machen. Denn mehrere Demofraten, die bor zwei Jahren nur beshalb mit ben Gilberleuten ftimm= ten, weil beren Beiftand gegen bie Bajonettbill nothwendig war, find jest bereit, ber unnühen Aufhäufung bon Robfilber im Schahamte einen Damm Bu feben. Die Angelegenheit ift bon viel zu großer Wichtigkeit, um als ein= feitige Parteifrage aufgefaßt zu werben. Bon einem großen Rrach wurben die bemotratischen und die republikanischen Bürger gleich fower be= troffen merben.

Capribis Militarborlage wird wohl boch bom Reichstage ange= nommen werben. Denn die National= liberalen fangen bereits um die Sobe ber Bemilligungen zu handeln an und haben fich bereit ertlart, die Bermehrung bes heeres um 40,000 Mann gu genehmigen. Darauf ift ihnen ber Rangler auf halbem Wege entgegenge= tommen und bon 60,000 auf 50,000 Mann beruntergegangen. Da fann bie Verftändigung schließlich nicht ausbleiben, zumal die Regierung das Zu= geftändniß ber zweijahrigen Dienstzeit bietet und bem Bolf zu beweisen fucht, baß bie Referviften und Landwehrman= ner um fo mehr gefcont werben fon= nen, je mehr "Aftibe" porhanden find.

Auf alle Fälle macht es in Frantreich einen großen Ginbrud, baß Deutschland sein heer noch immer ber= mehren fann, wenn es will. Denn bie Frangofen tonnen zwar noch größere Gelbaufwendungen machen, aber un= möglich noch mehr brauchbare Mann= fchaften ausheben. Das deutsche Bolt bagegen wächst trot einer ftarten Auswanderung bon Cenfus zu Cenfus, und in Folge bes ungeftorten Friedens und ber Berbollfommnung aller Arbeits= mittel nimmt auch feine materielle Leiftungsfähigfeit trot ber brudenben La= ften nicht unbebeutend gu. Wenn alfo bie Frangofen barauf warten wollen, baß Deutschland zusammenbricht, fo wird ihnen die Beit recht lang werben.

## Lotalbericht.

## Carter harrifon fpricht.

Auf Carter S. Harrison, ber fich be= fanntlich neuerdings wieber um bie Mapors-Candidatur bewirbt, werben feit einigen Tagen fcharfe Musfalle gemacht. Co behaupteten erft geftern einige Barteiblätter, bag er, um auf jeben Fall fein Biel zu erreichen, an ben "Gang" ber politischen Dachthaber ausbertauft und biefem fcon im Boraus Berfprechungen gemacht habe, für ben Fall, bag er als Bürgermeifter er= wählt werden follte. Die fogenannte Harrifon-Legion, behaupteten jene Beitungen ferner, habe fich infolge beffen

bon ihreu Bannerträgern losgefagt. Um ber Wahrheit biefer Angaben auf ben Grund gu tommen, fuchte ein Berichterstatter ber "Abendpost" herrn Carter S. Harrifon geftern perfonlich auf. Diefem gegenüber erflarte er bie Berichte ber betreffenben Zeitungen für reine Erfindung. Carter ftellte es fomohl entichieden in Abrebe, Berfpredungen irgend welcher Urt an irgenb welche Partei gemacht zu haben, als auch bezeichnet er bie Behauptung, baß die fogenannte Sarrifon- Legion fich bon ihm losgefagt haben foll, als

## Stadtraths=Sikung.

Ald. Thomas gahan resignirt, um fein Amt als Eifenbahn und Lagerhaus-Commiffar angutreten.

Die "Wankesha Wasser-Ordinang" bleibt vorläufig unerledigt.

Ordinangen zum Schutz gegen Gifenbahn-Unfalle und gas-Explosionen.

Die Division Str. darf nicht durch den Gumboldt Dark verlängert werden.

#### Verschiedenes.

Thomas Gahan, einer ber Bertreter ber 29. Ward im Stadtrathe, legte ge= ftern Abend fein Amt nieder. Richt etma weil es ihm nicht mehr behagt, die Gefchice ber Stadt lenten gu helfen, fondern weil er bom Bouberneur MIt= gelb zum Gifenbahn= und Lagerhauß= Commiffar ernannt worben ift.

herr Gahan reichte, nachbem bie Stadtrathsfigung burch ben Borfigen= ben Swift eröffnet, feine Refignation ein, bie in Unbetracht ber Umftanbe fo= fort angenommen wurde. Die Colle= gen Madben und Mann hielten furge Neben und wenn man beven Worte gel= ten laffen will, fo war herr Gahan gum minbeften ber befte Stabtverord= nete, ben Chicago jemals gehabt hat. Der Scheidende war von jo viel Liebenswürdigkeit formlich gerührt und gab feinen Gefühlen ebenfalls in einer kleinen Rede Ausbruck, womit die Ab= schieds-Ceremonie bollzogen war.

Die "Brown Telephone und Tele= grabh Comp." fandte ein langeres Schreiben, in welchem fie ber Stabt und ber Bürgerschaft ihre Dienfte anbietet. Es wird barin gefagt, bag in Chicago jährlich eine Million Dollars für Telephondienfte ausgegeben wird, bon welcher Summe \$750,000 Reinge= winn find. Obige Gefellicaft will fich berpflichten, ber Stadt nicht nur bie Sälfte biefer Musgabe gu fparen, fon= bern ben Telephondienst auch prompter und ficherer zu verfeben, als dies gegen= wärtig ber Fall ift. Das Telephon ber "Brown Telephone und TelegraphCo." funttionirt ohne Batterien und foll bie Communication eine viel leichtere und beffere fein, als bie tes Bell-Telephons. Gine gange Ungahl günftiger Bebingungen wird ber Stadt, fowie auch bem Publikum inAussicht gestellt, falls bie Gefellichaft Die Erlaubnig erhalt, ihr Shftem in Unwendung gu bringen. Das Gesuch wurde borläufig bem qu= ftanbigen Comite überwiesen.

Der Bericht bes Schul = Comites wurde entaegen= und angenommen. Derfelbe empfiehlt folgende Schulbauten: Bier weitere Zimmer für die Di= der Schule, \$10,000; 63immer für bie La Salle Schule, \$24,000; ein neues Gebäube bon 12 Zimmern an Stelle bes gegenwärtigen Anderson Schulge= bäudes, Division Str. und Lincoln Str., \$50,000; ein neues Schulgebäube an W. 43. Str. und Harrifon Str., 18 Bimmer, \$70,000; ein holggebaube mit 4 Zimmern an Part Abe. und 28. 50. Str., \$10,000; ein Schulgebäude an Kimbart Ave., Hhde Part, \$115,= 000.

Gine lebhafte Debatte rief die foge= nannte Wautesba = Orbinang berbor. welche bekanntlich einer Gefellschaft bas Recht berleiht, Wautefha-Waffer nach ber Stadt gu leiten und gu bertaufen. Der bon bem Comite abgegebene Bericht lautete giinftig, boch lag gleichzei= tig ein Minoritäts=Bericht bor, beffen Unterzeichner gegen die Annahme ber Ordinang heftig protestirten. Alb. Rent fprach zu Gunften bes Minori= täts=Berichtes. Es murbe burch bie Unnahme einer folden Orbinang ein äußerft gefährlicher Bracebengfall geschaffen werben, fagte er. Man durfe nicht geftatten, daß eine Brivatgefell= fchaft fich ein Monopol für ben Bertauf eines fo unentbehrlichen Artifels, wie bas Waffer, verschaffe. Außerdem fei bas Waffer aus bem Michigan Gee bem Wautesha = Waffer borgugieben. Beide Berichte wurden nach langerer Debatte gurudgelegt und werben wahr Scheinlich am nächsten Montag gum Gegenstand eines Spezial-Geschäftes gemacht werben.

Mb. Bowen bon ber 30. Ward be= antragte, bon dem Corporations=Un= malt ein Gutachten barüber eingufor= bern, ob es nicht möglich fei, die Chi= cago und Western Indiana-, sowie die Pittsburg und Fort Wanne-Bahnge= fellichaft zu zwingen, bie BallaceStr., amifchen ber 49. und 87. Str. und bie Stuart Abe., zwifchen ber 39. und 60. Str., freigugeben. Die genannten Befellschaften machten mit ihren Fracht= bahnhöfen die anderweitige Benuhung biefer Strafen volltommen unmöglich. Der Antrag wurde angenommen.

Alb. Lutter bon ber 26. Ward legte ben Entwurf gu einer Orbinang bor.



wird von den ersten Aerzien anerkennt und schrieden, weil beides, der Leberthran die Hypophoaphaten das wirtlich erp Mittel sire die heilung den Echw facht ist. Sie ist schmachdes wir Mich. Scott's Emulsion ift ein perfeiter gift ein mandervoller Fieliste Granaer. Sie ift das belle Mittle agen Schoinbluch, Strofein, Sronchiten, abgebrende Krusspeiten, chroniften wie Früllung, Frager nach Grentlung, Frager auf Scott's Emulsion und nehmet feine andre.

ichaften gezwungen fein follen, i nner= halb ber Stabtgrengen an allen Stra= Ben, wo fich Pferde-, Rabel- ober elettrifche Bahnen freugen, 300 Schritte bor berRreugung ihre Buge anguhalten und bor ber Beiterfahrt feftftellen laffen, ob eima Stragenbahnwagen in ber Rahe find. Die Uebertretung biefer

nach welcher alle Gifenbahn-Gefell-

Berordnung foll mit Gelbftrafe bon nicht unter \$50 und nicht über \$100be= legt merben. Golde Rreugungen über welche innerhalb einer Stunde bon Morgens 6 bis Abends 7 Uhr weniger als vier Bagen paffiren, follen bon ber Magregel ausgenommen fein.

Die Vorlage wurde bem Juftig=Co= mite überipiefen.

Durch ben Mahor und ben Feuer= wehr-Marfhall wurde bie Annahme einer Ordinang empfohlen, burch welche bie Gas-Gefellichaften gezwungen werben follen, bor ben mit Gasleitung berfehenen Gebäuben Bentile angubringen, um bei Feuersgefahr bas Gas beliebig abbreben zu fonnen. Gr= plofionen, wie fie fich in letter Beit ereignet haben, fonnten baburch verhin= bert merben.

Einem gur Verlesung gelangten Gut= achten des Corporations-Anwaltes zu= folge ift bie Stadt nicht befugt, bie geplante Berlängerung ber Division Str. burch ben humboldt Part vorzunehmen. Mib.Robbe unterbreitete auf Beranlaffung ber "Liquor Dealers und Ma-

nufacturers Mfitn." eine Berordnung, laut welcher alle Labenbefiger, Die geiftige Betrante bertaufen, ohne eine Die ceng gu befigen, gurBeftrafung gebracht werben follen.

#### County-Mugelegenheiten.

3: ber gestrigen Sigung bes Couninrathes wurde bie bom Finangcomite unterbreitete und empfohlene Appropriations-Borlage angenommen und bie Gehälter für bie berichiebenen Countybeamten festgeftellt. Die Gejammifumme ber letteren ftellt fich etwa um \$100,000 höher, als bie für bas verfloffene Jahr bewilligte. Für Materialien und Reparaturen werben biefes Jahr \$609,500 gegen \$604,500 im borigen Jahre ausgegeben werben. Die Countybater felbft haben ihr eige= nes Gehalt ebenfalls erhöht. Für jeben Commiffar ift bie Summe auf \$3000 abgerundet worden und ber Bräfibent Edmanson erhält \$4200. Früher erhielten die Commiffare je \$1871.40 und ber Brafibent \$2371.40.

Silfs-Comptroller Bealn erhält eine Bulage bon \$600, ber Clerk Rafh eine folche von \$500, Buchhalter McCarify \$200 und ber Silfs-Schulsuperinten= bent \$300.

Dem Staatsanwalt wurden zwei weitere Gehilfen mit je \$4000 und zwei Schreiber mit je \$1500 Jahres= gehalt bewilligt.

Das Gesammt = Gigenthum bes Countys ift auf \$270,737,416 einge= dat und mit \$2,030,530.75 be= fieuert.

## Dr. Stuart fdwer berlegt.

Schwer berlett wurde geftern berRo. 323 Wesley Abe. wohnhafte Dr. F. Stuart. Rurg nach 11 Uhr fuhr er bie Davis Str. entlang. Un ben Geleifen ber Chicago und Northwestern = Bahn angefommen, fand er bie Barren offen und, ba er bie Warnungsfignale bes Flaggenmannes nicht bemertte, begann er biefelben zu freugen. 11m biefelbe Beit erschien auf ben Geleisen ber bier um 11:30 Uhr fällige Schnellzug. Der Wagen Dr. Stuarts wurde bon berlocomotive am hinteren Ende erfaßt und in taufend Stude gerschmettert, mahrend er felbft in weitem Bogen gur Grbe geschleubert murbe und bei bem Falle. außer einem Beinbruch auch innerliche Verletungen erlitt, die jedoch nachAus= fagen ber MergteMiller und Poole nicht lebensgefährlich fein follen.

## Berloren ihre Mutter.

Der Polizeichef Janffen aus Mil= mautee erkundigte fich gestern telegra= phifch bei InfpectorRog über zwei pol= nische Rinder, mit Ramen Martha und Belchawa Bojnicsta, Die geftern mutterfeelenallein in Milwaufee antamen. Um Conntag waren fie mit ihrer Mutter nach Chicago gefommen und geftern wollten fie ihren Bater in Milmautee auffuchen. Auf irgend eine Beife wurben Die Rinber Die im Alter bon 6 refp. 4 Jahren flehen, am Bahnhofe bon ihrer Mutter getrennt und traten allein bie Reise nach Milwaufee an. Der Poli= zei wollte es bis jest nicht gelingen, ben Bater berKinder zu finden und ersuchte bie Polizei bier, wenn möglich, ben Mufenhtalt ihrer Mutter ausfindig zu ma=

Die "Abendhaft" ift noch immer ihrem Grundfafte tren, alles Wificiauerthe in möglicht gedrängter und fahlicher gorm mittuibeilen.

## Cicht verdächtig aus.

Unter fehr berbächtigen Umftanben ift bie 13jährige Clara Gozzolo aus ber Wohnung ihrer Eltern, Ro. 91 Peoria Str., verschwunden. Aleine follte im Laufe biefer Woche bor ben Großgeschworenen gegen ben dinefischen Bafcontel Sung Lee, ber beschuldigt wird, an bem Rinbe ein unsitiliches Attentat berüht zu haben, als Beugin auftreten. Geit Samftag Morgen nun wird Clara bon ihren Eltern bermift und biefelben fürchten, bag bas Kind ermorbet worben ift.

Die Polizei erfundigte sich, nachdem fie Anzeige bon ber Sache erhalten hatte, nach hung Lee, und erfuhr nun, baß ber Burfche, für welchen ber Dillionar Sam Mon f. 3. die Bürgschaft gestellt hatte, bor wenigen Argen über alle Berge gegangen ift.

\* Auf Empfehlung einer Coroner3: Jury wurde gestern Joseph Rufh bon Ro. 114 R. Salfteb Str., welcher, wie bereits früher berichtet warb, feinen fleinen Sohn im Raufche erschoß, ben Großgeschworenen überwiefen.

## Bon Der Witterung.

Warmeres Wetter für die nachfte Seit in Musficht.

Endlich ift Soffnung vorhanden, bag bie fibirifche Temperatur, welche feit fo Langem über Chicago liegt, einer leiblicheren Witterung Plat maden werbe. Geftern ichon fletterte bie Quedfilber-Gaule langfam aber ftetig empor und blieb während bes gangen Rachmittags über auf bem Nullpuntte fteben.

Es ift Ausficht borhanden, bag bie Temperatur borläufig auf 10 bis 12 Graben über Rull fteben bleiben wird. llebrigens ift bas durchaus noch nicht ficher, denn es fann, wie ber Bettermann bemertt, die warmere Belle, welche im Anguge ift, fich' bie Sache noch immer überlegen und wieder nach Canada, bon wo fie tommen foll, gu=

Intereffant ift übrigens, baß bie Tages = Durchichnitts = Temperatur ber letten 16 Tage ftets um 10 bis 20 Grade hinter bem Januar = Durch= schnitte ber letten 20 Jahre gurudge-

Der Befehl bes Polizeichefs, in melchem die Polizisten berpflichtet wurden, Bedürftigen, welche unter ber rauben Witterung besonders hart zu leiden ha= ben, Silfe gu bringen, murbe punttlich befolgt. Es wurden geftern 13 befon= bers fcwere Falle biefer Mrt conftatirt und ben Rothleibenben umgebenb Silfe gebracht.

Der Polizei = Chef - und bafür foll ihm alle Anerkennung gezollt werben - bat erflärt, er merbe, menn bie Bopfigfeit bes County-Agenten Ruderfag ber für jene Urmen ausgelegten Roften nicht bewilligen wolle, bas Belb aus feiner eigenen Zafde bezahlen.

## Gin ichtechter Epag.

Irgend Jemand machte fich am Samftag ben albernen Gpag, in einem Blatte Die Anzeige einschalten zu laffen, bag ber im Saufe Do. 521 G. Salfted Gir. wohnhafte Raufmann Sanwood um hoben Breis einen Wachthund zu taufen wünsche. Die Folge babon mar, daß, als Hahmood geftern feinen Saben aufmachte, bor bemfeiben eine gange Schaar bon Sundebesitzern berfammelt hatte, melche Alle ihre Roter um "hohen Breis" an ben Mann zu bringen fuchten.

Sanwood fuchte ben Teuten Die Sachlage auseinanderzusegen, gerieth aber baburch in ben Berbacht, bag er felber fich mit ihnen einen bei ber gegentvärtigen Temperatur jebenfalls fehr unzeitgemäßen Spaß erlaubt hatte, und ehe Sanwood fich's berfah. wurde er wegen Störung ber öffentlichen Ordnung verhaftet.

Das Berhör wird bor Richter Eber: hardt ftattfinden.

Bie biele Arbeiter und Arbeiterinnen burch die "Abendpoft" ich u Beichäftigung gefunden haben, entzieht fich jeder Beredr nung. Mitunter find an einem einzigen Tage über 200 Etellen ausgeschtieben.

## Berlangen beffere Bezahlung.

Bon gahlreichen Telegraphisten, bie in ben berschiebenen Bolizeiftationen thatig find, werben große Unftren= gungen gemacht, um bie Bewilligung einer Gehaltserhöhung bon \$15 Monat au erfangen. Mie perfautet joll Polizeichef McClaughen nicht abgeneigt fein, bas Berlangen ber Tele= graphiften gu unterftugen. Geftern Abend hielten fie in ber "Armorh" eine Berfammlung ab, um Befdluffe für bie Organisation einer Union gu faffen. Gin bon ihnen ernanntes Comite wird ibr Unliegen bem Finangcomite bes Stadtrathes vortragen.

## Gut aufgehoben.

Clarence White ftanb am geftrigen Tage unter berUntlage, Geld unter fal= fchen Borfpiegelungen erlangt gu ha= ben, bor Richter Scully. Er foll eine Frau Mary McDonald, No. 509 Cly= bourn Blace wohnhaft, um mehrere Dollars beidminbelt haben und wurde unter \$300 Burgfchaft bem Criminal= gericht überwiesen. Außerdem wird fid, White noch wegen berfciebener legten Sommer bon ihm auf ber Beft= feite verübten Raubiiberfalle gu ber= antworten haben. Bisher war es ihm gelungen, sich feiner Berhaftung

#### Um Erfältung gattung ift eine Entjundung. Pond's Extract vertreibt Entjundung.

Genaue Anweisungen:

Bei einem Edunpfen, gebrauche Pend's Gra leichter tract (jur Salfte verbunnt) mittelft Rafen = Bafchungen, ober verdunfte co über einer Lampe und 2Beije giehe ben Campi burch bie gurgele mehrmals täglich mit Pond's Er-311 tract. Bei wunder Reble ober fleifem Dals reibe ben Sals nachbrildlich mit Bond's Ertract ein, und beim Echlafengehen vertreiben, numbidele ben Sals mit einem mit Bond's Ertract burchtranften Tud, und teibe hierüber als Schut einen weis teren Umichlag. Bei weben Lungen nimm einen Theeloffel woll Bonb's Das Grtract vier ober fünf Dal tag-lich. Bei Schmerzen und Reißen in ben Gliebern reibe fte tuchtig mit Bond's frante ben Gilgen babe fie mit

Glied Das Juden hort fonell Aber fauje feine billigen abnlichen Dit: mit tel und ermatte, bag fie bies felben Dienfte leiften wird, als wie Bonbs's Ertract. Sichere bir ben cchten Bond's Artifel. Rur fabricitt

einem mit Bond's Ertract getrauften Tuche.

POND'S EXTRACT CO., New York. Extract.

POND'S EXTRACT CO., New York.

# MARSHALL FIELD & CO.

# Straßen-Handschube für das kältelte Wetter.

Wir glauben, daß es in Umerika kein anderes Departement gibt. welches allen Unforderungen in Bezug auf modifde und guber: läffige Bandschuhe in folder Weise entspricht - und beffen Preife fo niedrig find - als unfer Bandschuh-Departement. Dergleiche beweisen überzeugend, daß es das "hauptquartier für Bandichube" ift.

## In warmen Handschuhen

offeriren wir als Spezial-Derfauf:

Caftor-Sandiduhe für Damen-Dier Datent-Knöpfe (bas befte für Strafentracht) fpizielle Werthe ..... \$1.25 Das Baar Dogitin-Sandiduhe für Madden-Drei Datentfnöpfe,

Dogftin-Sandiduhe für Manner-Mit Wolle gefültert, 1 oder 2 Dogifin-Faufthandiduhe für Manner-Beaver Tops-mit Wolle gefüttert-Datentfeder-regularer Preis \$2 und \$2.25,

Bique Rid und Dogfein Sandichuhe fur Manner - 1 und 2 Da tentfnöpfe (feltene Bargains), ju 75c., \$1.25, \$1.50 Das Br. Dogitin Sandichuhe für Rnaben- 3mei Datentinopfe,

\$1.15 und \$1.35 Das Baar.

Die Gebrüder Beil bor dem Richter. Schwerwiegende Bemeife gegen fie

Bor Richter Blume murben geftern Nachmittag die Verhandlungen in ber gegen die Brüber Beil erhobenen Un=

porgebracht.

flage wieder aufgenommen. Die Gebrüber Weil betreiben in bem Gebäube No. 35 D. Randolph Str. ein Pfandleihgeschäft und werben, wie fcon früher berichtet, beschulbigt, Baa= ren, die Edward S. Nievers von ber Firma Montgomerh Warb & Co.ftabl, empfangen zu haben. Die Ungeflag= ten ftellen bies in Abrebe, aber bem wi= bersprechen die Aussagen bon Riebers. ber eingeftanbener Magen Baaren an fie bertaufte und fogar behauptet, bon ihnen gum Diebstahl verleitet worben

gu fein. Auch die Ausjagen bon C. C. Barcharb und John B. Sanderfon fielen febr gu Ungunften berangeflagten aus. Beide waren bon ber Firma D. Batb & Co. als Geheimpolizisten engagirt worden. Um 31. Dezember faben fie Niebers mit einem Padet aus bem Gechafte ber Firma Ward & Co. tom= men. Er begab fich nach bem Pfanbe leihgeschäft bon Beil Bros. und ber= faufte es hafelbit

Frant Comisten, ein Angeftellter ber Firma Bard & Co. ibentificirte einige ber gestohlenen Waaren, ebenfo Bm. 5. Bentlen, ein anderer Angestellter ber

Um Donnerftag Morgen werben bie Beugen ber Bertheibigung bernommen

## Bravo, Sub!

Das befannte große herrentleiber-, Mäntel=, Schuhwaaren= und Pelzge= fchaft an ber Nordwestede bon State und Jadfon Strage "The Sub" wird umgehend 100 Tonnen Rohlen an wirklich nothleidende arme Leute ver= ichenten. Den eblen Gebern liegt baran, bag ihr Geschent ben Bedürftigen noch während ber gegenwärtigen Ral= teperiode zu Gute fommt, boch wird "The Sub" nur folche Berfonen beriidfichtigen, beren Abreffe ihm burch die Zeitungen eingeschickt wird. Das großmüthige Borgeben bes "Bub" tommt vielen wahrhaftig zur rechten

Gine Dame: Dies Bilb gefällt mir bei Beitem nicht fo gut wie bas erfte, bas Gie bon mir genommen ha= ben. - Photograph: D, Madame entschuldigen. Ich besitze nicht mehr ben fünftlerischen Geschmad wie bamals als ich noch jung war. Auch meine Ca= mera fängt an, recht alt zu werben.

## Brieftaften.

3. 2. - Der Reim liegt im Dotter. 28. 6. - Wenden Gie fich an Berrn Anton Bornert,

6. 9. - Man fagt - und bas ift bas einzig Rich: ige - "ich merde bei 3 bnen bariprechen."

3. Di. - Die Gren bat unter Diefen Umftunden fein Unrecht auf bas Rind, noch auf Die Dobel. Um aber bas Rind gu befommen, müßten Gie auf Geicheibung flagen und fich bas Rind gerichtlich gufprechen taffen. 5. A. R. - Das Ginfachfte ift, jebenfalls, bag Gie gijd aufs Dad fteigen, und wenn bie berren Gie an ben Burgermeifter menten.

6. 6. - Benn Gie es nicht auf einen Brocel, Ber antommen laffen, fonnen wir Sonen nicht rathen. Die gweijelbajt.

6. C. - Berfahren Gie 3fren Ciatuten gemaß; biefeiben find guitig: 3. 6). - Wenn Gie nicht in folechter Abficht ben Ramen eines Unbeien unter Sore Artifel fegen, fon: Ihnen angeführten Thatjachen icheinen angubenten, baß Ihre Abfichten nicht die reinften find.

I. B. - Gie fonnen ein Urtheil gegen R. erwirkn und bann bas Gelb mir Boidlag legen, welches er bon K. zu fordern hat. Gefängniß bis ju einem 3abr.

Rachfiehend veröffentlichen wir bie Lifte ber Deutsichen, über beren Job bem Gefindbeilsaute awifden geftern Rittag und beute Rechticht zuging: general Acting mad bente reception singing: Alterender Rathan, 739 S. Genol Etc., 33 T. L'Ojes Liebenkein, 3167 Groveland Che., 77 J. Ontad Schön, 15 Rembort Arc., 69 J. Levier Alain, 788 E. saliked Str., 51 J. Lauf Pourte, 336 Cleveland Abe. Meria Millier, 238 Cer., 46 T. Enjanna Engel, 333 Cleveland Ave., 73 J.

Bau-Grlaubniffcine murben gestern folgende augbebellt: Rrs. A. 6:73. 2. 3flad. und Bafement-Briffbore und Silers. 7:60. Greentvood Abr., \$2300; dentry Grob, 280d, und Lajement-Frame-Hatts, 73 Berry Ane., \$200b.

## Der fabrikanlen: 3wangs-Verkauf

## Unzügen, Beinfleidern Ueberziehern.

In Folge einer Aleberbrodnktion von Waaren und von Geldmangel sind wir gezwungen, die sein Weg einsuschaften, Au die Alle die die Alle die Alle die Alle die Alle die die Alle vier und die Kreife von jenen Asaaren das eire und die Kreife um ein Trittel ber Sadri-kationspreise beradgeicht daden. Der Berkauf beginnt Mittwoch, den 18. Ja-nuar, 10 Uhr Borgens, und douert nur eine furze Zeit. Um Ihnen anichoulich zu nusden, vie wir die Waaren berkaufen, sidden wir si. ob reinige Kreife an: 760 Kaar Medmerhojen, Habrispreis \$2.374, im Tetail in jeden Kleiderladen für \$3.00 berkauft, geben wir ab für 1862. 598 Baar Mämnerhojen, Kadrispreis \$3.15, Detsilpreis in jeden Kleiderladen \$4.50, ver-kaufen wir für \$1.60. 850 Kaar Mämnerhojen, Kadrispreis \$3.624, Detailpreis in jeden Kleiderladen \$4.50, ver-kaufen wir für \$2.48. 540 Männer-Ulfkers und Ucherzieher, Fas-brispreis \$5.63, Detailpreis in jeden Kleider-laden \$3.00, derkaufen volr ihr \$3.98. 600 feine Ileberzieher und Ulfkers für Der-en, Fadrispreis \$6.88. Detailpreis in jeden Kleiderladen \$10. verkaufen wir jür \$4.96, 982 feine Ileberzieher für Deren, Satin und Seiden gefützert, gemacht aus Melton, Beabers, Kerfers und Chindillas, jeden dur hir Kleiderladen \$18. und \$25, verkaufen vir für Kleiderladen \$18. und \$25, verkaufen vir für \$9.08.
263 Manner Angüge, Jabrifpreis 26.30, De-tailpreis in iedem Aleiderladen \$10.00, verfaus-fen wir für 24.38.
278 feine Manner-Ungüge, Fadrifpreis 28.65, Tetgilpreis in jedem Kleiberladen \$12, herfunfen wir. 2.4.09. 

## Gheibungetlagen

## Beiraths=Licenfen.

Folgende Heiraths-Liemjen wurden in der Office's County Clerks ausgestellt:
Thomas Annch, Ungescha Kadick, 22, 25.
James E. Recton, Mary & Tunu, 39, 28,
28, d. Ainstoorth, Tillie B. Gebauer, 24, 28,
28, d. Ainstoorth, Tillie B. Gebauer, 21, 24,
28, d. Ainstoorth, Tillie B. Gebauer, 21, 22,
29, d. Ainstoorth, Allie B. Gebauer, 21, 22,
20, d. Ainstoorth, Tillie B. Gebauer, 22, 20,
20, d. Ainstoorth, Ainstoorth, 25, 26,
20, d. Ainstoorth, B. Gebauer, 25, 26,
20, d. Gebauer, Ainstoorth, 25, 26,
20, d. Gebauer, Ainstoorth, 25, 26,
20, d. Gebauer, Ainstoorth, 25, 26,
20, d. Gebauer, 25, d. Gebauer, 24, 22,
20, d. Gebauer, 25, d. Gebauer, 25, 26,
20, d. Gebauer, 25, d. Gebauer, 25, 28,
20, d. Gebauer, 25, Folgende heiraths-Licenfen wurden in ber Office bei Onffei Comrend, Riarp Creb, 25, 25.
Charles C. Seett, Ben Mecf. 31, 28.
Schlien Aruben, Griefa Rammer, 27, 24.
Selepten Minor, Selina Manner, 27, 24.
Selepten Minor, Selina Minord, 22, 18.
Josep Addessinukli, Anina Minont, 27, 18.
Mithool Defendori, Annie Knuppen, 21, 18.
Mithool Defendori, Annie Knuppen, 21, 18.
Asimier Kebugl, Annie Amis Knuppen, 21, 18.
Asimier Kebugl, Annie Anie Knuppen, 21, 18.
Asimier Medal, Annie Anie Knuppen, 21, 18.
Anie Anie Manner Anie Minosa, 28, 27.
Bernisk Ariba, Marn Annie Moldas, 28, 27.
Middla Artendo, Mary Defen, 39, 30.
Anning Lindhlom, Sobbia Anderion, 28, 20.
Middla Artendo, Mary Defen, 39, 30.
Anning Lindhlom, Sobbia Anderion, 28, 20.
Middla Artendo, Mary Defen, 39, 30.
Anning Lindhlom, Sobbia Anderion, 28, 20.
Middla Artendo, Mary Defen, 39, 37.
Brilliam Horlion, Mary Daubridge, 39, 33.
Denity Contilling, Anna Cobe, 36, 30.
Golumbus William, Quey Daubridge, 29, 23.
Denity Grada, Maryer Reffer, 28, 25.
Septiment Schade, Roberton Mostifica, 31, 31.
Michail Arctifon, Ana Robert Proper, 28, 31.
Michail Arctifon, Ana Robert Proper, 28, 31.
Michail Arctifon, Ana Robert Proper, 28, 31.
Michail Thertifing, Marn Gerberton, 47, 32.
Deili Miento, Beronita Grevoinska, 24, 32.
Annat Murphy, Area Murren, 26, 25.
Milliam Miching, Marn Scott, 21, 16.
Aphard Marphy, Acea Murren, 26, 25.
Milliam Archiffing, Marn Scott, 21, 16.
Aphard Marphy, Acea Murren, 26, 25.
Milliam Archiffing, Marn Scott, 21, 16.
Aphard Marphy, Acea Murren, 26, 25.

Een den 20,000 deutschen und deutsche Gierifanischen Samilieu, die es in Ghicego giet, bulten 35,000 die "Abendahrt, Bab ift ein Berhaltnig, welches trime am dere deutsche Jeitung des Aundra anigmmeilen dat.

## Bergnügungs:Begweifer.

MIbambra-Corinne.

Chicago Opeera Sonfe-The Dutdes. Clart Gtr. Theater-The Gire Patrol. Columbia-The Sbea. Co 6 morama-Barifer Meltansfteeffung. Coclorama-Das Chicagoer Feuer. Grand Opera Sonie-A Peaceful Ballet Sanmartet Theater-A Mab Bargain. McBiders Theater-The Chool for Scanbal

diller : Theater-A Modern Dath. Minbfor Theater-Bill's Boot

#### Der ehrlich fie Mann Franfreichs.

Ueber ben Borfigenben ber parlamentarifden Unterjudungscommiffion, welche über ben Ropf ber Berichte binweg mit unerbitterlicher Strenge Die Schuldigen bes Banamajdmindels verfolgt und blosftellt, über den Deputirten Briffen, diefen frangofiichen Arifti= bes, ift im größeren Bublitum menig befannt. Gine Charafteriftit Diefes modernen Cato finden wir im "Befter Plond"; folgende Stellen feien aus ihr mitgetheilt:

"Bei den gesellschaftlichen Beziehungen, Die zwijchen Politifern und Finangleuten in Paris mehr als anberswo gepflegt werden, ift eigentlich Riemand mehr feines guten Namens ficher. Nur Briffon ift gefeit. Er mar wirtlich Zeit feines Lebens ein Burita= ner. Man ergablt bon ibm, bak er gur Beit, als er noch Brafident des Budget-Musichuffes war, die Ginladung gum Diner bei einem intimen Freunde mit der Motivirung abgelehnt habe, daß er beforge, es wurden auch Bantiers an biefem Diner theilnehmen, daß er fich aber gum Grundfat gemacht, niemals mit einem Bantier an einem Tifche gu beifen.

Ob biefes Gefdichtden mahr obe. erfunden: es carafterifirt jebenfalls ben Mann, bon bem es ergahlt wird. Er ift nüchtern und bescheiden bis gum Erceg. Die fleine Manfardenwohnung, in ber er fich inftallirt, gur Beit, als er mit feiner Frau, einer einfachen. burgerlichen Dame ohne Bermögen, fei= nen Saushalt begrundete, hat er bis jum beutigen Tage behalten. Ertehrte ftets in diefelbe gurud, nachdem er als Prafident des Budget=Ausschuffes, als Brafibent ber Rammer und als Minifter-Brafibent die luguriofen Raumlichkeiten, welche bie Republit Diefen Bürbentragern gur Berfügung ftellt, innegehabt batte. Er blieb immer einfach und nüchtern: im allgemeinen Lurus, im allgemeinen Wohlleben ein Mann ohne Bedürfniffe. Ohne materielle Bedürfniffe. Politisch gingen feine Ambitionen bon Anfang an fehr hoch. Bom Beginn feiner Wirtfamteit arbeitete er barauf bin, ben bochften Boften der Republit: die Brafidentfchaft zu erringen. Geine Freunde tennen bas Soeal, bas ihm borichmebt, und fie halten ihn für fabig, es gu errei= den, weil in ihm großes Talent mit großer Bahigfeit und Musbauer fich paart. Die gegenwartige Situation bat ibn mit einem Male feinem Biele naber gebracht. Man tann nicht fagen, bag er beliebt ift, aber er ift refpectirt und ift gefürchtet. Carnot ift mube. Es ift fraglich, ob er auch nur bis gum Ende feines Septennats auf feinem ameites Mal als Prafidentichafts-Candidat auftreten wird, glaubt Niemand.

Gerry ift hors concours, und Freyeinet ift burch bie Greignifie ber jungften Zeit bedentlich gurudgedrängt morben. Briffon ift ber einzige ernfte Candidat. Burde heute gu Berfailles Die Bahl eines Prafidenten ftattfinden, fie konnte auf Niemand Anderen als Briffon fallen. Allerdings medfeln hier die Cituationen febr jab. Bas heute als ficher gilt, tann morgen gur Unmöglichfeit merden. Aber ber gabe Briffon wird fich immer halten. Er ift von brennendem Ehrgeis erfüllt und er hat obendrein Eins, was den metften Frangofen fehlt: Ruhe und Ge= Taffenheit. Die Anderen laffen bon ihrem Temperament sich fortreißen; er lägt nur von fühler Ueberlegung fich leiten. Die Anderen laffen durch Ungeduld zu gewagten Schritten fich berleiten; er verliert niemals die Geduld. Er wartet feine Beit und feine Erhebung mit ber sicheren Buberficht ab, mit ber man auf bas Ericheinen bes Frühlings rechnet, wenn uns ber Binter auch noch so frostig schüttelt. Rommt er einmal auf den Brafiden= tenstubl, dann wird diefer Posten mehr Bewicht und Ginfluß geminnen, als er jemals unter Grevy oder Carnot hatte. Briffon wird aufräumen im Innern, und es find gute Freunde bes Landes, welche behaupten, daß dies bringend bon Rothen fei. Was feine Meinung und Auffaffungen über die auswärtige Bolitit betrifft, fo tann man nur fagen, daß er auf diefem Bebiete mit bem allgemeinen Strom ichwimmt. Aber wie er Alles intenfiv und gründlich treibt, fo bat auch die Abneigung gegen Breugen fich bei ihm gu einem grimmigen Deutschenhaffe berbichtet."

## Diggladtes Interview.

Der "New York Globe" hat unlängst einen feiner Berichterstatter noch Bermont gesandt, um den englischen Dichter Ripling, ber geschworner Feind jeden Interviews ift, ein wenig "ausauholen". Die Gefchichte aber fpielte fich nicht im Ginne des Interviewers ab. Un ber Wohnung Riplings angelangt, erfuhr er, ber Dichter fei ausgegangen, um nach feinem "Raben= neit", einem Sauschen, bas er fich mitten im Balde baut, auszujeben. Rich= tig begegnete ibm auch auf bem Bege babin ein etwas unterfetter Englander mit einer Brille auf der Rafe, einem Marttforb am Urm und einem fünf Fuß hoben Baumchen in der Sand. Unfer Interviewer recognoszirte in dem Individuum den Berfaffer der "indiiden Geichichten" und fprach ihn an. Es ift eine Schmach", mar die uner= wartete Antwort, "einen Mann in die= fer Beife auf offener Strage gu über= fallen. Saben Gie mir Fragen gu ftel-Ien, fo ichreiben Gie bieje nieber und prafentiren Sie fich in meiner Bob-

Der unermübliche Reporter handelte Diejer Beifung gemaß und überreichte in Riplings. Wohnung einen Bapier- | Mitroben, mit benen er weitere Erberis | dener, Warzburger, Culmbacher. |

preifen, auf bem gu lefen frand : "30 erlaube mir, respettvoll zu bemerten, bag Sie mich grob und baurifch behandelten, als ich mich Ihnen naberte, wie fich ein Gentleman dem anderen nabert. Wollen Sie gutigft funi Minuten mit mir als Menich jum Menichen reden ? Bon Ihren Meugerungen foll nur mit Ihrer Erlaubnig Gebrauch gemach' merden."

Der Reporter hatte nicht lange gu marien, bis ber Dichter erichien und im Zon hober morali der Entruftung folgende Erflärung abgab : "Ich lehne es ab. mich interviewen zu laffen. Das ameritaniiche Interviewen ift brutal und unmoralich. Es ift eine Schmach, einen Menichen auf offener Strage anaufallen und um Einzelbeiten aus fei= nem eigenften Brivatleben auszuholen. Ich bin fein Didens - ich weiß bas fehr wohl. 3ch gebore gur fleinen Brut, und ich bitte um nichts Beiteres, als in Rube gelaffen gu merden. Ihre Rachbrudgejege haben mich um viel Gelo beschwindelt. Ift es nicht genug, meine Bücher su ftehlen, muffen Sie auch noch in mein Brivatleben ein= bringen ? Wenn ich etwas zu fagen habe, jo ichreibe ich es und verfaufe es. Mein Behirn gehört mir." Sprach's und ließ ben berblufften Reporter

Man bat feitbem bon feinen neuen Berfuchen, Ripling "auszuholen", ge-

## Butunft der Schnelldampfer.

Die "Röln. 3tg." bom 22. Dezeinber idreibt: Bahrend der Chefconftructeur ber befannten Torpedobootsbau= werft von Schichau in Elbing, Ingenieur Biefe, dem der unbestrittene Ruhm gebührt, Die ichnellften Torbedofahrzeuge der Welt construirt zu haben, die Anficht vertritt, daß die Schnelldampfer der Butunft nur Berionen und Boften, aber ebenfo minig Guter befordern werden, wie die Gilguge der Gijenbahnen, und hierfur Schiffe bon zwei- höchstens dreitausend Tonnen Wafferberdrangung genügen murden, ift man auf anderer Geite bemüht, eine Steigerung der Geschwindigfeit auf Roften ber größeren Bafferverdran= gung und ber bermehrten Daichinenftarte gu ergielen. Gin Beifpiel für Schnelldampfer ber Inman-Linie von 192m Lange, 15,000 Tonnen Baffer= berdrängung, 33,000 Bferbefraften and 23,5 Anoten Gefdmindigfeit.

Beitere theoretifche Betrachtungen führen zu bem Schluffe, daß mit den Tubertel-Bacillen, die zuerst in Beheutigen technischen Mitteln augerften= tracht tommen, noch Giter=Grreger in falls ein Dampfer hergestellt werden ber erfrantten Lunge ichwere Schabitonne, welcher 26 Anoten laufen und bie Sahrt bon Guroba nach Umerifa (Queenstown=New ?)orf) in 41 Tagen jurudlegen würde. Gin folder technisch möglicher Dampfer müßte allerdings ungeheure Dage, mindeftens 22,000 Tonnen (ber Great Gaftern hatte 27,400 Tonnen) und eine Dafchine bon nicht meniger, als 45,000 Bferdefraften haben, welche nur burch Unmendung bon brei Schrauben begm. Maidinen bon je 15.000 Bferbefraften au erreichen maren. Gin folder Dam= Boften ausharren wird. Dag er ein pfer murde taglich 810 Tonnen Roblen perbrauchen mithin einen Roblenporrath, einichlieflich ber nothigen Refer= ben, bon 4000 Tonnen mitzuführen haben.

> Es liegt auf ber Sand, bag bie Rentabilität eines folden Riefenschiffes febr fraglich ift, zumal alle Oceanreifende ichtieglich doch einen höhern Werth auf unbedingte Sicherheit ber Beforderung, als auf Die dentbar größte Schnelligfeit legen. Gine febr erfreuliche Thatfache ift, daß das Uebergewicht im Schnell= dampferbertehr ichon feit dem Sahre Spige fammtlicher Dampferlinien der Erde stellte, auf deutscher Seite liegt, und feit 1891 durch Eintritt Samburgs in ben transatlantischen Schnellbam= pferverkehr noch mehr gefestigt ift. Auf der größeren Bahl der ichnellften Ocean= renner weht die beutiche Rlagge. Wie in der Bandelsmarine, hat Deutschland auch in ber Rriegsmarine ben Rampf um den Preis der größten Geichwindig= feit aufgenommen und barin gefiegt. Die auf der deutschen Torpedoboots= baumerft bon Schichau in Elbing für unfere und fremde Marinen gebauten Welt. Auch bas Musland erfennt Diefe Stellung Pentichlands im Meltverfehr an. Man wird fich der Ausführungen bes Londoner "Standard" anläglich der Strandung ber "Gider" erinnern, in denen es heißt: "Die Deutschen find berufen, mit uns in ber überfeeischen Dampfichifffahrt zu metteifern. Ihre größten Dampfichiffsgefellichaften gah= len mehr Schiffe mit größerem Ge= fammttonnengehalt, als unfere größten Dampferlinien, und fie führen dicfe Schiffe mit Umficht und Schneidigfeit. Wir murben ftolg barauf fein, wenn wir fie Englander nennen durften!"

Reues jur Choleralehre. In ber "Gefellichaft ber ruffifchen Mergte" gu St. Betersburg hielt jungft Projeffor Mengti - ber Leiter ber chemijchen Abtheilung im Inftitut für Experimental=Medicin - einen Bortrag über die Cholera und ihre Betimpfung. Bon dem genannten Infitut maren nämlich auf Bunich und Roften bes Bringen bon Dibenburg feinerzeit bier Mergte nach Batu und Alftrachan entfandt worden, um bort batteriologische Studien anzustellen und berichiedene Argneien gu erproben. Dabei erzielte ber eine nach Batu geichidte Urat, Dr. Bloftein, gang uner-wartet michtige Ergebniffe. Er hatte tionen mit Reinculturen Roch icher Bacillen gemacht, ohne daß die Thiere das ran jugrunde gingen. Dagegen ftarben diejelben jehr bald, als fie mit Ausleerungen bon Cholerafranten injicirt murben. Daraus folog ber Argt bag in ben Ausleerungen auger Roch. ichen Bacillen noch irgend melde andere Krantheitselemente borhanden fein mußten, und fand auch wirflich nach bielen Muben in Reinculturen gmei-

mente ausführte. Beder Roch'iche Rommabacillen, noch eine ber neuent-Dedten Mitroben übte für fich allein irgend melde Birtung aus, murbe bagegen eine Miichung Diefer drei Gulturen Berfuchsthieren eingeipript, jo er= folgte ftets die fofortige Ertrantung an Cholera mit bem Tod im Gefolge. Mus Diejen neueiten Entdedungen etflart auch Brojenor Mengti Die Moglichteit, wie Bettenfofer, Emmerich und andere Reinculturen von Rommabacil= len ohne jeden Nachtheil für ihre Gefundheit verichluden tonnien. Die Berguche mit der porbezeichneten Mifrobenmijdung merden von Brofeffor Menafi und Dr. Bloffein meiter fort

Bu biefen Untersuchungen Des Dr. Blobftein in Batu mird ber "Boff. 3tg." von einem Argte geichrieben Dr. Blobfteins Untersuchungen find burchaus geeignet, Aufjehen gu erregen. Dag Blobitein etwa burch Taujdungen mie fie auf einem to ichwierigen Webiete mie der Batterientunde bautiger bortommen, irre geleitet morden ift, ift nicht anzunehmen, nachdem ein Gelehrter bon bem Rufe Rengfis. der an bem Aufbau eines Theiles der neueren Batterientunde, der Lebre bon Bafteriengiften, einen hervorragenden Untheil hat, die Blohftein ichen Gu de geprüft hat. Der Rern Diefer Funde liegt Da= rin, daß nach Blobitein der Roch'iche Cholera-Bacillus allein die ichweren typifden Rrantheitsericheinungen ber Cholera nicht hervorzurufen vermag, fondern nur gemeinfam mit zwei anbern von Blobitein in den Entleerun= gen bon Cholerafranten neu aufgefun

denen Bacillen. Ein foldes gemeinsames Bufammenwirten verichiedener Batterien bei einer flinisch als etwas Einheitliches fich gebenden franthaften Beranderung eines Organismus ift nichts Abjonderliches. Schon in der Unfangszeit der batterio logischen Mera neueren Stiles haben Chrlich und Brieger Bortommniffe Diefer Urt beobachtet und auf Grund ihrer Bahrnehmungen den Begriff "Mijch= Infettion" aufgestellt. Das Wejen ber "Mijch = Injettion" besteht Da= rin, bag im Berlaufe einer anftedenben Rrantheit neben ihren eigenartigen Erregern in bem erfrantten Organis= Dieje Richtung liefert ber geplante mus anders geartete Mitroorganismen fich ansiedeln und gemeinsam mit die fen ben Organismus ichabigen.

Genau ftudirt ift die Dijd-Infeftion 3. B. bei der Lungen- Tubertuloje (Cornet), bei ber in bielen Fallen außer ben Beobachtungen laffen fich bemnach vielleicht in dem Ginne erflaren, daß bie ichweren typischen Falle von Cholera in einer Mifch-Infettion, in weicher neben dem Rod,'iden Bacillus die von Blohftein aufgefundenen wirkiam find, ibre Urjache haben, daß aber, mo dieje Mijch= Infektion nicht Blat gegriffen hat, oder wo die Infettion überhaupt geringfügiger mar, die leichteren Formen der Cholera in die Ericheinung treten.

## Der Goriffa in Berlin.

3m Berliner Aquarium ift ber Goerft am 20. Ottober aus Afrita über Liverpool erhalten hatte, verendet. Der Gorilla mar ber größte feiner Urt, ben Berlin je gejehen, er mag 1,20m und mar etma 8 Jahre alt. Er hatte früher ichon fechs Sabre in ber Gefangenichaft eines Sauptlings in Gabun gelebt. Wie die "Nat.=3tg." mittheilt, hatte fich das Thier ichon auf der Fahrt 1866, wo fich der Bremer Llond an die einen tüchtigen Schnupfen geholt, weil es in Roln auf Weifung der deutschen Bahnverwaltung das geheizte Abtheil mit einem jugigen und falten Badmagen hatte vertaufchen muffen. Sier war huften hinzugetreten, und da fich bas Thier außerdem im Zahnmechiel befand und ichlieglich alle Fregluft verlor, hat es fich nicht am Leben erhalten laffen fonnen. Der Borilla mar bon Unfang an ängftlich und ichen, dabei murriich und ungemuthlich; ungereigt griff er amar Riemand an, bulbete aber nicht, daß man fich ihm näherte.

Mls Dr. Bermes am Tage nach ber Torpedofahrzeuge find die ichnellften der Untunft feinen Rafig betrat, fprang bas Thier fo ploplich ihm gur Geite, bag Dr. Bermes fofort die Flucht ergriff, wobei ber Gorilla mit aus bem Rafig entwischte und 12 Stunden lang im höchiten Theile ber Glastuppel amiichen dem Gittermert berharrte, bis ber Sunger ihn in den Rafig gurudtrieb. Buerft lebte der Gorilla nur oon Bananen, und als man ihm feine gab. hungerte er zwei Tage, ehe er Datteln anrührte, die er dann aber den Bananen borgog. Intereffant mar fein Berhalten bem Schimpanje gegenüber, ben man zu ihm gelaffen hatte. Gine halbe Stunde lang ließ er fich bie tollen Streiche des Schimpanien ruhig gefallen, dann aber murde er ungemuthlich und big feinen Genoffen in den Urm. Seitdem icheute der Schimpanje Die Unnaberung an den Gorilla. In den Mugenbliden großer Erregung, 3. B. als das Bliglicht des Momentphotogra= phen aufleuchtete ichlug fich ber Gorilla mit ben flachen panden auf die Bruft; im allgemeinen aber verhielt er fich bollig theilnah nlos. Der Borilla mar ber bierte, den bas Aquarium befeffen. Der erfte, ein etwa vierjahriges Thier, murde feinerzeit von Dr. Faitenftein mugebracht und befand fich bom 1. Ruli 1876 bis Robember 1877 im Mauarium. Die beiden anderen maren junge Thiere, Die icon frant nach Berlin famen. Das Berippe eines Borilla berichiebenen Thieren jubeutane Injec- wird bemnachst aus Ramecun in Berlin eintreffen. Das Thier ift bort von einem Mififtenten Des Lieutenants Morgen erlegt worben. Bisher hatte man joweit nördlich Gorillas noch nicht ge-

> Reftaurant und Bier: Bault, 108 La Salle Str. Deute an Japf: Auchenfer-Buich, Pilfener, Budweifer und Blags Private Stod, importirtes Pilfener, Mus

#### Rura und Ren.

" Unbrem Underfon, ber Morber fei= ner Gattin, murbe geftern von ben Ge= dworenen ichuldig befunden und ju 14 fahren Buchthaus verurtheilt. Der Ber= theidiger Undersons wird um Bewillis gung eines neuen Brogeffes anfuchen.

" In ber Wohnung des Methodiften: Bredigers S. B. Bolton, No. 409 23. Monroe Str., entitand geitern Rachmit: tig infolge eines icabhaften Schorn: iteines ein Geuer, das erft geloicht mers ben tonnte, nachdem es einen Schaben von \$500 angerichtet hatte.

#### Todes:Ungeige.

Freunden und Besaunten die traurige Nachricht, bag amier liber Sohn und Bruder Fran f Beder un Alter von 25 Jahren, 11 Monaten und 15 Tagen sauft im Peren entschlafen ist. Die Beredigung sinder Mittend Morgen um 9 Uhr, vom Trauerbaufe, 175 Module Etr., ous, nach dem Et. Dousslaeius-Richhof fatt. Um fille Theiliaahme bitten die trauernden vinterklieben.

nen. Jacob und Elifabeth Beder,

Mathilda, Comefter. Bojeph, Jacob und Johann

Todes-Anzeige. Freunden und Belaanten die traurige Nachricht, dab neine geliebte Gaftin und musere Mutter Maria in geliebte Gaftin und Mire den 18 Jahren seige Mittenden im Mire den 18 Jahren seige mit derru entichlassen ist. Die Beerdigung findet am Wittmood, den 18. Januar, Bormistegs J. Uds. vom trauerkaufe, 191 Ambroje Str., nach der farbolischen Z. Bauls-Kirche und von da nach dem Et. Bonisaties-Estickaacher sein. Beter Engels, Gatte.

Todes-Mingeige. Arcunden und Besannten die traurige Nachricht, des niere geliedte Mutter und Erohunter Bictoria is ein mier im Alier von Hoff Jahren jauft entschieften. Die Beredigung findet am Mitter den Anderiem, gegener der Angelein der An

Todes-Ungeige. Freunden und Befannten die trourige Rochricht, das mein geliedtes Söduchen Alerauder Waitoal in Alter den Inderen und 8 Monaten nach furzem, chweren Leiden glorchen ift. Die Veretigung indet fett um Altimoch den 18. Januar, Wittogs 12 Ubr, dan Trauerbaufe, 582 S. Canal Err., aus nach Maldeim. Um fille Theilnahme bittet ber Rari Matthai, Bater.

#### Todeo-Mingeige.

Arrunden und Bekannten die treurige Nachricht, des neine gelichte Gatrin Minna Berendt, geb-dolldorf, am Montag, den 16. Januar, Morgens 4. Urz, nach furzem Leiben gestorben ist. Die Beredigung indet katt am Mittwoch, den 18. Januar, um 12 Ubr, wahr Aranchaufe, 470 Glottvook der. Um fülle Theil-nahme bitten die transenden hinterkliebenen. Budwig Berenbt, Gatte.

## SCHILLER-THEATER 103-109 Mandolph Gtr.

B. P. O. ELKS 17. jährliches Benefiz

für wohlthätige Zwede.

Ausgezeichnetes Programm. freiwillige von allen Theatern der Stadt.

Donnerftag Nachmittag, 19. 3an. Der bielen Rummern bes Programms wegen wirb bie Boefiellung um 1.30 Uhr beginnen.

Billete find von den Mitgliedern und im Schillertheater an der Kaffe zu haben. mbm



der Veleranen der deutschen Armee,

in Brands Salle, Edie Erie u. Clark Str. Some-made Sauerkrauf ju bertaufen. 10: bis bojabi, bojabi 138 W. Randolph Str.

Chicago, II., 17. Januar 1893.

Bersiegeste Angebote werden in dieser Cffice entgezengenommen dis 12 Uhr Mittags am 25. Januar 1898 für die elektrischen Lichtaulagen im Berwaltungszeinstimanung mit den Plantau und Specificationen, die icht in dieser Cffice aufliegen.

Angebote mitsen auf Blants gemacht und in Couperts verschlossen sein, weiche vom Constructions-Tesperteinent geliefert werden.

Tas Recht wird optbebalten, eins oder alle Anges Das Recht mird obrbehalten, eins ober alle Unge-

ote gurudgutveifen. veisen. D. Hurnham, Direftor ber Arbeit ber Columbischen Weltausstellung, Jacken Park, Chicago, Jus.

## Kleine Anzeigen.

1 Cent das Wort für alle Ungeigen Berlangt: Männer und Anaben.

Berlangt: 3 gute Agenten für Nords, Wefts und Didfeite, jum Berlanf der Aussiellungssübrer. Guter Berbienft. 180 G. Waldbington Etc., Abends bon 5—6 lbr. Morgens von 9—10 Uhr.

Berlangt: Jung: ober Madden als Stripper. 676 B. Lofe Str., Ede Wood Str. Berlaugt: Mann um einen Store reinzuhalten. \$25 nonatiid. "F. G. 94, Abendpoft.

Berlangt: Gin Junge in ber Baderei an Cafes. 99 Berlangt: Cofort ein junger Butder. 273 2Bells

Berlangt: Gute Schmiebebelfer an Bagen. 79 unb 81 B. 11. Str., nahe Laffin. Berlangt: Erfahrene Regliger Demben-Macher und einige gum Lernen. Thomas und handen, 209 Martet Etr.

Berlangt: Comeider, um an Masten-Ungugen gu telfen. 3121 State Str. Berlangt: Tüchtiger Geichirrmafcher. Dlug gute Res erengen haben. 184 R. Clark Str. Berlangt: Gin junger Mann, um im Butderfbop gu belfen. 3425 S. Salfteb Str.

Berlangt: Gin Butler. Rub englisch fprechen, Guter Bobn. Gutpfeblungen verlangt. 76 G. Mabijon Etr. Berlangt: 2 bis 3 anftanbige Leute. 335 Cebgwid Berlangt: Gin Junge jum Raben und Bugein. 197 Remberry Abe.

Berfangt: Gin Innge im Boardinghaus. Roft, Bob-

Berlangt: 6 bis 8 junge Lette, 15 ober 16 3abr oft, um bos Bergolden zu erlernen; nur folde wecken ongenommen, velde mit ihren Eftern borfprechen.— Geo. Reller, 21 Julinois Str. mobi Berlangt: Gin erfier Claffe Rods, hofns und Be-ftenmacher. Grobmann, Richaelfohn & Co., 202-201 Martet Str.

Werlaugt: Ein in biefigen öfterreichisch-ungarischen Kreifen gut befannter Journalist, welcher fich gleich-zeitig bem Annonen-Departement widmen kann, wie-eeinaft. Abr. mit Resertugen find zu eichten en G. 34, Abendpoft.

Berlangt: Burfimacher in einem Butder-Geichaft. 4805 Loomis Str. jamobi Berlangt: Roch 200 Arbeiter für die Regierungs-hoe'en Erdeiten fiblich bon Rembolls. Lauge Urbeit, warmes Glima, billige fracht: 100 Gisteute und 10 farmarbeiter, in Mos Urbeits-Agentur, 2 S. Market

Suichneider, Schneider und Andere werden barauf aufmerkam gemacht, das Stone's ausgezeichnetes Spfem der Julichneiderung das auerlagut beste ift. Une terricht während des Toges ind Kends. Drecht der und überzeugt End. The Chos. 3. Stone 60. Cute ting School, 196 La Galle Str., Jimmer 21—23. Weg, Im

Mr. 231 25abaff Ave.,neben Chen Mujenm.

#### Reife durch die Parifer Belt : Musftellung.

Bunderbolle naturgetreue Darftellung fammilider Gebaube, Balafte und innere Unfict berfelben. Giffelthurm und Seine.

Offen jeben Zag bon 9 Uhr fruh bis 10 Uhr Abenbs. Eintrittspreis 25 Cts Kinder 15 Cts. Großer gemeinschaftlicher

## Maskenball,

Calumet Stamm 110, Ginigkeit Stamm 214, 3dafo Stamm 253, Grokefen Stamm 261. U. D. M. M.,

Samftag, den 21. Januar 1893, in ber Apollo Halle, Gine Jeland Ave. und 12. Str. Lidets zum Saal boe; Galletie 25c. Anfang 8 Uhr.

## 21. großer Masken - Ball der Germania Rebecca Loge No. 45, 1.0.0.F.

5322-5326 State Str., am Cam ftag den 21. Januar 1893. Tigkents: Oe bie Berfou. Angüge in ber halle ju haben. bifr

Columbia Curnhalle,

Berlangt: Frauen und Madden. Såden und Fabriten.

Berlangt: Erfter Claffe Finishers, Schneiberinnen, Rathe-Areffer, Bafters, Operators, Ju erfragen bet Etern & Beis, 270-278 Franflin Str. Guter Lohn und fterige Arbeit. Berlangt: 3 gute Majdinen-Mabden an guten Do-Berlangt: Majdinen-Mabden, um Aermel eingn-naben an Roden. 293 Dapton Str. bi-fo Berlangt: Rabden jum Rleibermachen. 1010 Qui

Berlangt: Madden, welche bas Rleibermachen grund lich erlernen wollen. 478 G. Dalfteb Str., 3. Glur Berlangt: Gute Majdinen:Mabden an Besten. Do: er Lobn bei Boche. 130 Samuel Str. G. Briafen: Berlangt: Dajdinermabden an Gofen. 680 Couthe

Berlangt: Erfahrene Maschinenmädden an Mänteln 646 A. Bood Str. 14jan, In 646 R. Wood Str. 14jan, im Berlangt: Damen und Mädchen, um Kahnchuen, zuichneiden, Anpossen, Traperiren, Kähen und An-fertigen von Damen: und Linder-Garberoben aller Art zu erlernen. Leichte Zehingung, Leichte Retebok. Unterricht Tags und Abends, 212 S. halsted Str.

Sausarbeit. Berlangt: Gine Frau, um einem Rinde aufzumarten. G G. Mabison Str., Restaurant. Beriangt: Gin fleines Dabden. 300 BB. 12. Str. Berlangt: Mabden jum Rochen, Geichirrmaiden, deuern, fowie fur Privatfamilien. 199 G. Clart

Berlangt: Gin deutsches Madden, bas etwas tochen ann. 3149 State Str., im Saloon. Berlangt: Gine altliche Sausbalterin, Die etwas foschen fonn. Rachgufragen 5.6 Couthport Abe., nach 5 Uhr Rachmittags. Berlangt: Gin Madden in fleiner Familie. Guter Soln. 303 Babanfia Abe. bimiba Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Qaus-arbeit. 295 B. Belmont Abe., Abonbale. bim

Berlangt: Gin Dabden gum Gefdiremafden. 50 Berlangt: Gin junges beutides Dabden für leichte Sausarbeit. 242 2B. Rorth Abe. Berlangt: Gin tuchtiges Rabden für Ruchenarbeit im Reftaurant. 285 G. Dipifion Etr.

Berlangt: Junges Dabden jur Stuge im Saus balt. 4715 Laflin Str. bim Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausarbeit Dug englijd ipreden. 180 Goethe Str. Berlangt: Gutes Madden, um bei allgemeiner haus-erbeit zu belfen. 541 Cleveland Ave. Dimi Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit. 489 G. Salfted Str.

Berlangt: Ein Rindermädden, ungefähr 16 Jahr ft, um auf ein 3- und ein 4-jähriges Kind aufzubaf en. Lohn \$2.50. 474 S. Albland Che. dim Berlangt: Gin Rabden für allgemeine Sausarbeit. 627 Larrabee Str. Berlangt: Ein Madden, welches berfiebt, Bufineb: Lund ju tochen. Rann gu Daufe ichlafen. Bu ertragen 360 B. Lafe Str. bimiba

Berlangt: Gin gutes beutides Mabden. 1488 Dil. Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine hausarbeit. 2 Germania Blace, Ede La Salle Abe., 1 Blod füb-lich von Rorth Abe.

Berlangt: Gin beutiches Madchen, bas bie Saus-arbeit verfieht. Rur 2 in ber Familie. Bu erfragen im Store. 571 Lincoln Abe. Berlangt: Tudtige zweite Rodin. Muß gute Refertengen aufweisen. 184 R. Clart Str. Berlangt: Gin Mädden für allgemeine Sausarbeit. Lohn \$4. Muß gut tochen tonnen, 1750 Cafrale Moc. bimi

Berlangt: Gin gutes beutides Mabden für Saus-arbeit. Rieine Familie. Rachgufragen 1.5 Centre Etr., 2. Flat. Berlanat: Für eine beutiche eingewanderte Familie ein tüchtiges Madchen, welches erst eingewandert ift. 1203 R. Aibland Ave., Ede Relfon Str. Berlangt: Gin gutes Dienftmabchen für eine fieine Familie. Bu erfragen 81 G. Rorth Abe.

Berlangt: Erfabrene Mabchen gum Aufwarten. Gen-ricis Cafe, 210 Dearborn Str. Berlangt: 500 Röchinnen, fowie erfte, zweite un Diningroom-Madden. Lohn \$3 bis \$10. Frau Be ters, 225 Larrabee Str. Berlangt: Gin gutes Madden für gewöhnliche Saus: arbeit. 208 Fremont Str. Berlangt: Gin Mabden für Bausarbeit. Rachgufia-gen 1189 Milwaufee Abe.

Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausarbeit in Keiner Familie. Keine Kinder. Muß ein wenig englisch verflechen. Rachjufragen 224 R. State Str. C., R. Shaad. E. Riaget. Gute Rabden für Privatsamilien und Boarbunghaufer in Stadt und Land. herrichaften bestieben borzusprichen. Duste, 448 Milwaufer Av. loja, lw

Berlangt: Mabden für Sausarbeit; muß majden fonnen. 4901 Armour Abe. mebr Berlangt: Gin inhliges Mabden für einen fleinen Hartbalt: muß focen und weichen tonnen. Rachzute fragen im "The Beltebere", unterm Seeman Houje, Nordweitsche Nandolbb und Clarf Ste. mobimi

Berlangt: 3bei Rabden jum Geschirrmafden. Rad, unfragen heute Abend um 8 Uhr. 123 G. Glarf Str. mebl Berlangt: Gin gules beutides Mabden für gewohn-lich: Saubarbeit in einer fleinen framilie. Gutes heim. 498 20. Str., Gde S. Canal Str. mobi Berlangt: Gin gutes bentiches Mabden für allge-meine &: 1844 bit. 451 Milraufer Abe. Inopini

Berlang: Alleinbende Frau, um einem Arinen Sausbalte vorzusteinen. Gutes Deim, \$3 per Woche, 663 W. Ghicago Abe.

Berlangt: Kleines Mäbchen, um etwas im Haufe zu belfen, Keine Kinder. Guter Lohn. Kann zu paufe ichlafen. 482 R. Part Ave., Ede Schiller Str., I. Flat.

Betlangt: Ein erfahrenes israclitifdes Mabden für allgemeine Sausarbeit in einer fleinen Familie. — Gute Etelle, guter Lohn. 365 G. Dibifion Str., im Ctore. Berlangt: Gutes Rindermadden, auf ein fleines Rind gu achten. 343? Prairie. Ave. mobi

Berlangt: Ein Modden für gewöhnliche hausarbeit. Muß auch einsach fochen tonnen: familie von brei Berjonen. Lohn \$4.00. Abr. 3400 S. Bart Abe. mbi Berlangt: Gin gutes Rinbermabden. 4905 School tr. 16jan, Iw Berlangt: Gin autes Mabden. Rug mafden und bugeln fonnen. 284 G. Canol Ctr. moint Berlangt: Gin fleines, fauberes Madden fur all-gemeine Sausarbeit. Rleine Familie. 4.9 Cedgwid Str., 3. Flur. Berlangt: 100 Madden für Brivat: und Boarding: baufer in Stadt und Land. Derridaften werben gut bedient. Frau Scholl, 187 S. Salfted Str. 30bez. 316 Berlangt: Gnte Röchinnen, Möbchen für zweite Ar-beit. hausarbeit und Ainbermadocen. herricoften belieben vorzufprechen bei Frau Schleis, 159 B. 131u, bw Etr.

Berlangt: Sofort, Röchinnen, Mabden für hauße arbeit im pueite Arbeit, Lindermadden und einge nanderte Rabden für die beien Alde in ben feinften Fomilien bet bebem Lohn, immer zu baben an ber Subjeite bei Fran Gerion, 2837 Babaib Abe. bie Berlage: Orbertochinen, Sausmadden, Zimmer-madden, Geschirmschmadchen und Lindermadden, Loon 22 bis 612 bie 28oche. Miedlinds Stellenber-mittlungs-Bureau, 557 Luruber Str., nabe Grute. EDez. 3m

Pritter groffer Maskenball, Cada harrison Coge No. 1382, K.& C. of S. am Camfigu, Den 21. Januar, bibo in Bromfiedts Saffe, 63. u. Salfied Str. Masten-Anghae find in der hahe zu haben. Es grüßt in D. U. B. Bes Comite.

Stellungen fuchen: Manner. Gefucht: Gin erfter Glaffe Cates Bader fucht Stellung. Gefucht: Gin Gartner, 3 Jahre im Lande, fucht Stellung. Abreffe: F. 43, Abendpoft. Gefucht: Raufmannisch gebildeter beutider junger Mann, ber Caution ftellen tann und beste Reservicen befitt, sucht paffenbe Beschäftigung. Ubr. F. 45, Abbp. Gefucht: Ein junger Mann fucht Stellung als zwei er Bartenber ober als Porter im Galoon. Abr. G

Gejucht: Ein erfahrener Ingenieur, der mit elek-rischem Sicht und Maschinen Bescheib weiß, sucht beelung. Gute Stadtzeugnisse. Abresse: B. 29, Stellung. Abendpoft.

Gefucht: Cin junger, frijch-eingewonderter Butcher, gelernter Burfunacher, fucht Stelle. 489 Bells Str.

Gefucht: Ein junger Deutscher, 2 Jabre im Lande, sucht eine Stellung als Bartenber. Abr. G. 33, Abendpoft.

Stellungen fuchen: Frauen.

Bejucht: Eine junge Dame fucht Stelle als Caffiter, Sillfs-Buchgalter ober fonftige Office-Arteit. 152 Billow Str., 8. Floor. Gefucht: Gin bentiches Maderen, welches englisch fpricht, jucht eine Etelle als zweites Madeen, ober in einer fleinen Familie ohne Majchen und Bugeln. — 942 Cipbourn Abe.

Befucht: Gine junge beutiche Frau fucht eine Stelle für Sausarbeit ober Befchirrvafchen im Reftaurant. 942 Clobourn Abe: Gesucht: Ein beutiches Madden, das gut foche allen banslichen Urbeiten vorfiehen tann, sucht in einer fleinen Fangille. 1225 Belmont Ave. Gofucht: Gine im Orbere fowie im Bufinehen Rochen erfahrene beutiche Rochin jucht fofurt Stel 226 Latrabee Str., binten, oben. Gefucht: Gin junges Rabden fucht Stellung Röchin im Reftaurant; if big als Order-Röchin Abreffe: F. 47, Abendpoft.

Gefucht: Tuchtiges beutiges Madchen fucht für allgemeine Sausarbeit. Berlangt & bieMoche. Guille Bachmann, 439 BB. Euperior Str. . Berlangt: Stelle als erfter Claffe Rodin. 253 R. Geiucht: Eine freundliche junge Gefchaftsfrau fucht Stellung. Au liebften im Caloon ober Grocerp-Store. Ubr. U. 50, Abendpoft.

Befucht: Gin beutides Mabden fucht eine Stelle gum Baichen und Reinmachen. 45 Burling Str. Bejucht: Baichplate. 124 Orderb Str., bei Frau Dabn.

Geiucht: Eine junge bentiche Frau fucht Plate gun Boichen und Scheuern. 25 GraceStr., nabe Division Gefucht: Gin bentiches Mabchen, welches Luft gur Arbeit hat, fucht Stelle. 203 Cipbourn Mbe., oben. Bejudt: Gin alteres Rabden fuct Stelle als haus-balterin auf ber Rorbfeite in fleiner Familie. 313 Sedgwid Str., hinten, unten. Gesucht: Eine Frau wünscht Bajde ins haus gu ehnen. 5330 Morgan Str. Gesucht: Eine Frau mit einem Kind von 5 Jahren sucht einen Plat als haushalterin. Rachjustagen 84 bigb Str.

## Gefdäftsgelegenheiten.

Bu berfaufen: Gine gute Abenbpoft=Route. 95 Ren-ball Str., nabe Zaplor. bimibe Bu bertaufen: Ein iconer Saloon mit Bufineh Lund negen Uebernahme eines Hotels, \$1000. Angablung \$690. 577 Lincoln Abe. Bu bertaufen: Feiner Saloon mit 6 Bimmern. \$45 Miethe; febr billig. 2590 State Str. Bu bertaufen: Butderiftop, billig. 346 G. Rorth

Bu berfaufen, billig: Cigarrens, Confectionerbs und Candba-Stivet. Filmf Bobnzimmer. Billige Miethe. Musgezeichnete Lage. 532 Wells Str. Bu bertaufen: Ein gut etablirtes Flaichenbi fcaft: biefige uid importirte Biere: mit Afer Bagen. Rachzufragen 336 E. Rorth Abe., El

Baar ober Theilzahlung für einen Cando-, Spielwaten-, Cigarren- und Schul-Store, nahe einer Ing-balle. Beite Lage an W. North Woe. Billige Mierbe, lange Legie, Rommt, fohnell und jebt beife Getegen-beit. 765 B. Rorth Woe. Conntags offen.

Bu pertaufen: Meat Martet, Grocerb. 978 Cemi-Bu bertaufen: Ein gutgebenber Saloon, billig. Rads gufragen 439 C. California Abe. 16ja, la Bu berfaufen: Ein guter Saloon, verfauft gibei Bar rel Bier taglich im Glas. Megen Burudgiebung bon Gefchaft. gu erfragen 285 Clybourn Ave. famob Bu bertaufen: Reftaurant, billig. 165 R. Salftet Etr. 13ia. In Bir fanfen, bertaufen und vertauschen Grunden-thum, hotels, Saloons, Groceries Meftaurants urifice, leiben Geld (Building Loans) ju 5 Bracent Vehenk-

#### Str. Conntags Bormittags offen. Bu bermiethen und Board.

leiben Geld (Building Loans) ju 5 Brocent. Lebens: und Feuer-Berficherung. The German-Umerican In-

Bu bermietben: Möblirics Front: Schlafgimmer, baf-fend für givei Betren. 113 Entario Str. Bu bermiethen: Gute gebeigte Zimmer für ein ober mehrere Berjonen, Bab: und Niano:Benuthung. Ge: muthliche Deimath. 348 La Salle Abe. 17jan, lw Gesucht: Buvei Boarbers in einer fleinen beutschen Familie. 133 Fullerton Abe.

Bu berniethen: Gin Frontgimmer mit Bettgimmer an gwei herren ober gwei Damen. 8 Blucher Etr., nabe Milbauter Abe., jwijden Baulina und Ellen Etr. Bu bermiethen: Coon moblirte Bimmer. 211 G. Rorth Mue., 2. Floor. 17ja, 2.0 Bu vermiethen: Billig, Dier elegante Jimmer mi Binno, alle Bequemlickeiten. Gubweft-Gde Rorth Abr und Bieland Str., 2 Treppen. "mob

3u permiethen: Fein möblirtes Zimmer. 271 Bellis Etr., Top Plat. mobini Bu berniethen: Gin belles marmes Jimmer für einen Geren. \$1.25. 339 Gebgwid Str. mobinibo Berlangt: Boarbers. 213 Orchard Str., oben. 16jan, 1:0

Bu beimiethen: Gin Bafement, geeignet filr Reftaustont, mit Incentar, billig. 122 G. Ringie Str. - Di Bit bermiethen: Erster Classe Board und Logis, \$4.50, Ihnmer \$1.50. 309, 5. Ave., nahe Ban Buren Etc. Bu bermiethen: Reftauration, in einem neu einge-richteten großen Calson, gegenüber ber Aurora Turn-balle. Gus. Schäffer, 371 Milmaufee Abe. 13ja, 6t Bu berniethen: Röblirfe Fimmer; Board \$4.50 bie Boche. 180 G. Suron Str. 12ja, 1m Bu berniethen: Laben und 3immer. Ede 54. Gir und Aibfand Mbe. 7jan, 10

## Berlangt: Boarbers. 213 19. 12. Ctr. 230,1u Seirathegefuche.

heirathsgefuch: Gin junger Mann, 28 Jahre alt, fucht die Befannischaft einer jungen Daute, moeds hittath, Berfcwiegenkeit Ebrenface. Abr. G. 44, Abendboft. Deirethsgesuch: Gin gebilbeter beutider Mann, in guter Stellung, 32 3abre, judt bie Belanutidoft eines fparfamen bauslicher Madbens behufs Berbeitathung ju machen. Ciferten unter: D. 28, Abenbooft.

## Gefdäftstheilhaber.

Berlangt: Bartner in einem Scloon und Clubsim-mer. Muh das Beichaft ielbständig führen fönnen. 2400 nötbig, Lange Vegle. Rachweislich gutes Gelchaft. Autolosky, 509 Aibland Blod, Ede Clark und Kan-boldb Ste. Portner verlangt: Handwerter, Metallarbeifer bebot: judt, mit ca. \$100 jur Rupbarmachung einer berth-vollen Grindung. Brieflich: B. 38, Abendp. bini

#### Bu miethen gefucht. Bu miethen gefucht: Gine Bobnung bon 5-6 Bim-nern far, fleine Familie; Rorbfeite. Abreffe: D. 31,

Ju miethen gesuchte Ein junger fletiger Mann judt ein gelm in rubiger Familie, tein Boardinghaus. 2006-giete begegogen. Abr. mit Preisungabe unter F. 46, huni Ju mitthen gesucht: Ein beutiges Mabchen jucht ein Zimmer bei anftanbiger familie, mo feine fleinen ginder firt, und zwar in ber Gegend von 13. Etc. bis zu Taglot Str. Offerten mir Breisangabe unter B. 11. Abendpoft.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel te.

Belucht: Mobnung mit Echreiner-Merfftatte. 378 Larraben Ett., 3ungbans. bimibo

Bu vertaufen: Subicher Graufdimmel, 6 3abte a't, gefund und gufer Laufer. 1100 Pfund, 574 R. Lin-coln Str. -ja Gine feltene Gelegenbelt für Abgel Liebhaber! Gubb, einambl ber fo beliebten darzer Sanger Andersonden von belgische Sanger, Allieglite, Rottongel: Extrager, Lieglite, Lieglite, Rottongel: Extrager, Ophrichte Angereim, alle Spring Belle und Sanger, Glight Preis. Sonne Stillight Preis. Sonne 1916 Preis. 116, 1m Grundeigenthum und Saufer.

3br berliert Gelb burd 3ablung Spart jebe Bode einige Dollars, um Guer eigenes Saus ju banen, gablt baun monatlich gerabe mie Diethe, und bald wird Euer Saus gang bezahlt fetn. The Safeto Building & Conftruc.

Raufen Lotten und bauen Baufer irgendmo obn Rinsberechnung. 16ja,1 3u berfaufen: Im Staate Illinois, La Salle Comera, Lotten, 250 bei 125, Steinbruch, taans M.t.r.al., 7 rent-Lager. Theobor Schmidt, 1838 51. Str. 171401,301 3u berfaufen: G-Jimmer-Cottage und Cous, beet Bferde, an gepfalterter Straße, 1½ Biof von Rorto Kue-Cor. Preis \$1709, baar \$500. Madynfrazen &4.8 B. North Ape. de North Ape. In verfaufen: Sans und Lot, nebft Meat Merket, wegen Abreife. Rachzufragen 220 G. Rorth Moo. San, 270

3u verfaufen: Billig, Lotten und Sanier. Große Andreadl von Welticite-Eigenthum, Kaller & Co., 429 S. California Ave.

## Geld.

auf Möbel, Pianos, Piecde, Bagen u. j. w.
Aleine Anteiden u. j. w.
Leine Anteiden
bon 20 bis 2400 naiere Ivenelliät.
Thir nebmen Idnen die Mobel nicht weg, wenn wir die Anteide under honder in Ihrem Refig.
Wir haben das Größte deutsche der Größte deutsche in der Erabe.
Alle guten, ehrlicher Teurigen, kommt zu uns, wenn Ihre Geld der Größte deutsche kommt zu uns, wenn Ihre Geld der Erabe.
Alle guten, ehrlicher Teurigen, kommt zu uns, wenn Ihre Geld der gerichten einer einer sein gestellt inden de imt vorzuigerichen, ede Zue anderz warts büngelt. Die sicherhe, und zwertänfigste Wesdandlung zugesichert.

2. B. Frend. 123 La Calle Ett., Bimmer 1. Benn 3br Geld gu leiben municht uf Mobel, Bianos, Bferbe, Bas auf Möbel, Pianos, Pierbe, Basgen, Rutiden u.j.w., ihredet, Basgen, Rutiden u.j.w., ihredetorin ber Office der Gibeliry Wortgage von Co., 153 Monroe Str.

Geld gelieben in Rettägen von 225 bis \$10,000, du den niedrighen Maten, prompte Bedienung, ohne Deis fentlichtet und mit dem Bertrecht, gab Guer Eigenstdum in Einem Besite berbleide.

Fibelity Wortgage Loan Co.,

Tambelity Mortgage Loan Co.,

153 Monroe Ett., nabe Lu Calle Str. 14ab. 14

Be ft Chi cago Loan Company.

Barum nach der Siddeite geben, wenn Sie Geld in Jimmer 5, Hammarker Theater Gebaude, loi I.A.
Madion Str., denig dill gelden dur gleich leichte Bes dingungen erbalten können? Die Ukeft Chicago Koan Company dorgt Honen irgend eine Eumun, die Sie winichen. Groß oder klein, auf Hausdaltungs-Wädel, Plaave, Jerede Bagen, Carriages, Lagerhausscheine, Waaren oder irgend eine andere Sidderbeit. Lieden, Werde Chicago Von Company derbe irgend eine andere Sidderbeit. Lieden, Waaren oder irgend eine andere Sidderbeit. Lieden, Landelle Gelden der Gebiere Sidderbeit. Mannarfet Theater-Gebütde, Jimmer 5, 161 U. Maddion Str., nade Hafted Str.

Geld gelieben auf Wöbel, Klamos, Hausbaltungs-tvaaren, Maarenlager-Cuittungen, Commercielles Au-vier, Wortgages, Diamanten ober gegen gute Sicher-beit; beliebige Eunumen; lange ober furze Zeit. A M. L. Thompson, deutscher Appoolat, 1903 Chamber of Commerce, La Salle und Mashington Sir. Spriide Deutiche konnen Geld auf ihre Mobel leisben, ohne das Diefelben entfernt werden. Jahlt nach furen Berhältniffen gunid. Ich leibe mein eigenes Geld und nuche bei geringen Anzeigen die meilien Darleiben. Das zeigt, wie nett ich meine Aunden bedaubte. E. Richardon, 124 E. Madijon Etr., Jins met 3 und 4. Schneibet dies aus. Rleine Beträge, bon \$200 bis \$1000, auf Grundseigentbum, find mit nur 44 Procent Zinien auf bes liebige Zeit auf monafliche Abyahlungen zu vergeben. L. Areuhinger, 127 La Salle Str. Whey, Im, sabito

## Bu leiben gejucht: \$2100 ju 6 Brocent auf 5 Jabre, ohn: Commission, 1. Supothet, 2 Lotten und & Jim-mer Bridhaus. Abr. A. 45, Abendooft. 11ja, iw

Mergtliches. Frauenfranfbeiten erfolgreich behandelt; Bijährige Erfahrung. Tr. Rößch., Zimmer 20. 113 übams, Ede von Clark. Sprechtunden von 1 bis 4. Sonntags von 1 bis 2. Brivatheim für Damen, die ihre Rieberfunft erwar-ten. Annahme von Babies vermitzelt. Bedaudlung aller Frauen-Rentheiten. Strengte Beriswiegenbeit. Frau Dr. Schwart, 279 B. Abams Str. bm her frau Fr. Schwarz, 279 B. Abans Str.

\$50 Belobnung für jeden Holl von Hautstants
beit, granulirten Augentidern, Musichlag oder Haunor
beiden, den Collides Gefrecheft, Sulbe
nicht beilt. 50c die Schachtel. Ropp & Sous, 1189
dip

## Mrs. A. Sagen, praftifche Geburtshelferin, 282 28. Bolf Str., nabe Blue Island Ave. 12ja, lis Perfonlice.

Aleganders Gebeim polizeistigen tur. 181 M. Madijon Str., Ede halfted Str., Jinner 21, bringt irgend etwas in Erfavung auf privatem Wege, 3. B. such Berfodounden, Gatten, Gattennen oder Berfodte. Alle unglüdlichen Egekants für der beitelbe der Angelied von Liebladt. Känderei und Schonindere unterzuch und die Fälle von Liebladt. Känderei und Schonindere unterzuch und die Solle von Liebladt. Känderei und Schonindere unterzuch und die Sollen Sie irgendwo Erdickfies Angelied ist genowe der Kodenichaft genowe der Kodenichaft und berücken. Ihrende die Fällen die ingentwo Erdickfies Angelied und Kantle werden der Angelied in Kamilienunfalle, wenn außer berücken. Irgend den Kamilienunfalle, wenn außer der halben der der der Geliefert. An und der der der Geliefert. In eine der Verlage geliefert. In der der Verlage der Ver

eete aers
Lettened 10e

Letten Schaumberg : Schindler's Theater-Arel's-Masten ball in Muellers Holle, Samilag, den 21. Januar. 20 Arelie. 6 Gruppen: Arelie, Alle Geldyfreite bestehen aus Columbia Souvenit-Münzen, Half Dollars. 123, Iw Abolph Blume and Steinkerg, Prob. Sachien, julent in Mt. Pleajant als Hoppital-Bader thätig, wird er-ucht feine Averfie an die Greveltien der Khondhoft inzusenden oder perfönlich vorzusprechen. 1.5dez, bis

## Arbeitslohn wird prompt und gratis collectiet. 212 Milwaufee Avc. Cfien Countegs. 240c.11

Bluich-Cleafs werben gereinigt, gesteamt, gejuteit nb mobernifirt. 212 G. Dalfted Etz. 9jep, bis

Englisch Lefen, Schreiben und Sprechen wird gelehrt in 20 Nectionen bon bent unterzeichnefen eifabreien gebere. Brinartunden 50 Gents. Allifeinunterzicht 25 Gents. P. J. Möller, 585 Larcabee Str. jabidoja Auterricht im Englischen, B ber Monat. Ebenso Unterricht im Stauverabbie, Auchbaltung uiw: Lag-und Abende Stunden. Aiffen's Buffurge-College, 407. Milwaulee Ave., Cde Chicago Ave. Begiunt icht 29bez, Im

Bu miethen gesucht: Gin lediger, ftetiger Arbeiter wunfcht ein gures beim gu mußtigem Proll in einer nubigen, fillen Privationnifie der bei alleinftebender Bean. Offerten unter B. 28, Abendpoft. mod Bu miethen gejucht: 2 Bimmer, paffend für Diethes Comptoir. Abr. A. Romnel, 370 B. Cale Str.

Rauf: und Bertaufs-Magebote.

Bu berfaufen: Billig, bodfeine gither mit Golgfaften, Darr's Schule. Rann auf Bunich Unterticht g.ben, Abends nachzufragen. 757 R. Beffern Abe. Dimibo Bu verlaufen ober gu vermieiben: Ginige icone Das-en-Auguge. 131 Biffell Str., nate Willow Etr. but Cebt ber! Labenitich 84 50), Schaufaften 84.50, Gro-rerp-Selving, Platform-Bage, grober Deigefen, Gelb-ichrant. Bug verfaufen. 103 B. Abams Etr. mobi 420 faufen gute, neue "Digh Arms "Aadmaidine mit funf Schubladen; sünf Jahre Garantie. Towelite 325, Rew Jonne 225, Schuger 210, Albeeler & Ailtion 210, Eldredge 31d, Abbeeler & Ditton 210 S. Habit 215. Touchies Office, 216 S. Habit 215. Onuchies Office, 216 S. Alle Sorten Rahmafdinen, garantite für 5 Jatre, Breis von 210 bis \$35. 246 S. Gatfied Str. Goutes enier & Speibel.

## Möbel, Sausgeräthe 2c.

Gelegenheit! Clegantes Union Foldingbert, \$12, ico-ner Kochherd mit niedribem Clojt \$12, eleganter pier-diger Geizofen, ihoner Belbet Tepric. 100 B. Moms

S. Richardion bat alle Sorten neuer und gebrauch ier Robel Billy orgen Boar. Ber einmel gelauft fat, fommt wieder und erupfiedet im feinen Freunden. Barpains firts on Sand. Bendo offen die 9 Uhr. Barpains firts on Sond. Schembe offen die gift und berecht 127 Bells Bir., nabe Ontorio, ber. 19m3, 18

Berfaren: Gin junger Reufundlander-Quad guit wel-fer Bruft und bieben Bloten. But Liven:-Aummer 1889, Gegen gute Belohnung gurudjubringen nach 1823 R. Panting Str. Berlangt: Madden aller Nationen für hauserbeit.
Der bertungen: Ender Generitsche Generitsche für hauserbeit.
Der Beileben vorzuherehen. Mr.S. Brobbin.
Der Billen Selieben vorzuherehen.
Der

foviel verrichten, und for.

Es macht wenig Urbeit, es

fcont Alles, und fchabigt

nicht das geringfte. Der

fuchet Dearline und fehet wie es den Schmutz

pertreibt; wenn Ihr

Schmutz fehet -

holet Pearline.

rect -- foidet fie gurud.

## Verkansslessen der Abendpost

Mordfeite. B. Bob, 78 Cipbourn Mpe. 9. C. Butmann, 249 Cipbourn Abe. Banbers Remsftore, 757 Cipbourn Co. Miller, 421 R. Clarf Str., Grau Twoeb, 489 Clarf Etr. 6. Becher, 500 1f2 Clart Ste. 3. B. Canb, 637 Clart Str Frau Gebarb, 249 Centre Ete. Fran Albers, 256 D. Division Str. B. Baly, 467 D. Division Str. M. B. Friedlenber, 232 Ditifion Ste. G. Anderjon, 317 G. Divifion Etr. 6. G. Relion, 354 G. Divifion Etr. R. S. Clart, 345 E. Division Str. E. M. White, 407 112 E. Division Ste. Freu Dorton, 113 3Minois Str. Remsftore, 149 Juinois Str. berr Soffmann, 264 Larrabee Str 6. Comibt, 677 Barrabee Str. D. Beber, 195 Barrabee Str. 2. Berger, 577 Larrabee Str. 3. Edrober, 316 R. Martet Gte. 6. Chimpfti, 276 G. Rorth Abe. Grau Betrie, 366 G. Rorth Abe. Grau R. Rreufer, 282 Cebamid Ste. 3. Stein, 294 Sebgwid Str. A. Schacht, 361 Sebgwid Str. Grau B. Wismann, 362 Cebgwid Str. 29. F. Meister, 587 Sebgwid Str. 6. Miller. 29 Milloty Etr. Remsftore, De Wells Str. Gran Renneh, 153 Bells Ete. . Etapleton, 190 Wells Etr.

Frau Giefe, 344 Beus Str. Gran Bpant, 383 Bells Str. Brau Malfer, 453 Mells Etr. Grau M. D. Edmitt, 660 Wells Ets. 6. 2B. Sweet, 707 Bells Str. Mordweftscite.

Breu Janfon, 276 Belle Etr.

6. Schmidt, 499 Afhland Am. Dede, 412 Mibland Abe. Beberfon, 402 Afbland Abe. 6. Brafb, 391 Mibland Abe. 2. Carlfon, 231 Afhland Abl. Chas. Stein, 418 Chicago Abe. Q. Carlftebt, 382 Chicago Abe. I. Treffelt, 376 Chicago Abe. 3alob Mation, 518 Divifion Etr. B. C. Bebegarb, 278 Divifion Ett. Jofeph Müller, 722 Divifion Etr. Bb. Donoghue, 220 Indiana Str. G. B. B. Reljon, 335 Indiana Str. & G. Bromer. 455 Inbiana Ett. 6. Jenfen, 242 Milmantee Abe. 3ames Collin, 200 Milmantee Abe D. R. Aderman, 364 Milwautee Abe. Ceberinghaus u. Beilfuß, 448 Milwaufes Mrs. Lion. 499 Milwaufce Abe. Drs. Beterjon, 824 Milmaute elbe. 6. Rember, 1019 Milwaufce Abe. Emila Struder, 1050 Milmaulee Abe. &. Jalobe. 1563 Milmaulee Abe. 23. Dehlert, 731 Morth Abe. B. Can, 329 Roble Etr. Thomas Gillespie, 228 Sangamon Sts.

Sudfeite. 3. Ban Derflice, 91 Abams Str. Beterfon, 2414 Cottage Grobe Abe. Remeftore, 3706 Cottage Grobe Abe. 9. Paple, 3705 Cottage Grobe Abe. C. Traws, 110 Harrifon Str. 2. Raffen, 2517 G. Salfteb Str. 23. M. Meifiner, 3113 S. Salfteb Str. 6. Simpfon, 3150 S. Salfteb Str. DB. Dem, 3423 G. Salfteb Str. B. Schmidt, 3637 G. Salfteb Str. Remsftore, 3645 G. Salfteb Etr. E. M. Enbers, 2525 S. Canal Str. 23. Monrolo, 486 6. Ctate Etr. Fran Frantien, 1714 G. State Str. M. Cafbin, 1730 S. State Str. Grau henneffen, 1816 S. State Str. Gran Bommer, 2306 S. State Ett. 23. Edol3, 2442 G. Etate Etr. M. Gilenber, 3456 G. State Str. 3. Snepher, 3902 G. State Str. 6. Rak. 2623 Couthbart Abe. B. King, 116 E. 18. Str. F. Wienold, 2254 Bentworth Ave 3. Beeb, 2717 Bentworth Abe.
O. Sunershagen, 4704 Bentworth Wie

Sudwefffeite. M. 3. Fuller, 39 Blue 3sland Wee. 3. Q. Duncan, 76 Blue 3sland Ube. Mug. Guthmann, 117 Blue Island Mm. IR. Better, 198 Blue 3sland Ube. 6. Rurt. 210 Blue 38fanb Abe. Ch. Stard, 306 Blue Island Abe. 3. F. Beters, 593 Blue Island Abe. Drs. 3. Chert, 162 Canalport Abe,. Drs. 3. Chert, 162 Canalport Abe, 3. Buchienidmibt, 90 Canalport Ape. Cb, Baffeleer, 39 Canalport Abe. Dis DR. Bernum, 166 23. Sarrifon Et.

Lake Biem. Aig. 3hle, 845 Belmont Ave.
6. Thurnt, 442 Lincoln Ave.
6. Permann, 638 Southbort Ave.
6. Permann, 638 Southbort Ave.
6. D. Lincoln Ave.
6. Reuband, 636 Lincoln Ave.
6. Reuband, 636 Lincoln Ave.
6. Reuband, 636 Lincoln Ave.
6. Lindfrand, 637 Lincoln Ave.
6. Seamer, 1030 Lincoln Ave.
6. Cerophon, 1130 Lincoln Ave.
6. Cerophon, 1130 Lincoln Ave. Borfladte.

Arlington Deights: Louis 3ahn. Auburn Bart: Guibo Somibt. Aufin: Emil Grafe. undern Park i Mide Somiet.

Auch in : Gmil Fraje.

Avondale: George Sodel.

Bone Island: Bun. Gidam.

Calbaru: Banl Krage.

Calbaru: Banl Rrage.

Calbaru: Banl Rrage.

Colebour: F. Millice.

Dauphin Bark: G. H. Order.

Dauphin Bark: G. H. Miche.

Dauphin Bark: G. H. Miche.

Chaptines: Bun. Mever.

Empelwood Deights: Th. Geldin.

Evanston: Ledn Bitt.

Fullersburgh: Josofim Bolinam.

Evanston: Ledn Bitt.

Fullersburgh: Josofim Bolinam.

Evanstori, J. H. Milling.

Traing Bark: G. Freunger.

Carbey: S. M. Majon.

Cernsja: M. Ridling.

Traing Bark: G. Hidling.

Traing Bark: G. Hidling.

Traing Bark: B. Busse.

Eastern ge: Coman Arrisott.

Eombarb: T. B. Busse.

Bark: Band: B. Blak.

Daf Bark: M. Back.

Daf Bark: M. Beige.

Bark: M. Bark: M. Bark.

Bark: M. Bark: M. Beige.

Bark: M. Bark: M. Bark.

Bark.

Bark: M. Bark.

Bark.

Bark: M. Bark.

Bark: M. Bark.

Bark.

Bark: M. Bark.

B le: Fred James.
Benru Riemann.
C. Belinor.
n heights: C. Estan.
'E Carl Murter.
Frebrumun u. Con.
U. Rad.
t. D. Cefferid.

# Sieg der Liebe.

Roman von 3. von Bottder.

(30. Fortfegung.)

Ihr Zimmer war nicht weit von bem Zimmer Cbas entfernt und als fie an letterem borübertam, blieb fie einen Augenblid fteben und laufchte. Dann ging fie, vertaufchte ihr Rleib gegen eis nen Frifirmantel, lofte ihr haar und in jeber Sand eine Bürfte, begab fie fich nach Evas Zimmer und flopfte. "Darf ich eintreten?" fragte fie, als

Betty ihr öffnete.

Eba bejahte es, und bas Geficht gu einem reizenden Lächeln verzogen, trat fie ein und fich über Cbas Stuhl beugend, fagte fie:

"Darf Betty mir heute Abend meine Haare flechten? Ich fühle mich entset= lich mübe." "Natürlich," fagte Eba, liebeboll zu

ihr auffehend. "Warum laffen Gie es Betty nicht

jeden Abend thun? Ich habe es Ihnen schon so oft angeboten und Betth würde es mit Freuden thun. Nicht mahr. Bettn?"

"Gewiß, gnäbiges Fraulein," ent= gegnete Bettn, welche Abelheib burch ihre Liebenswürdigfeit gu gewinnen gewußt hatte.

"Da, segen Sie sich hin," sagte Eva auffpringend und fie in ben Stuhl brudenb. Mit einem keichten Geufger ließ fie fich nieber.

"Wie gut Gie find, und wie hubsch es ift bon Betty, auch biefe Arbeit fich aufbürden zu wollen. Ach, wie gern hätte ich es, Betty, wenn Gie meinhaar ebenfo, wie bas bon Fraulein bon Barenfeld frifiren wollten."

"Sie haben boch fehr hübiches haar, Fraulein," menbete Betth ein. "Freilich, fo schön wie bas bes gnäbigen Frauleins ift es nicht."

"Rein, weit babon entfernt, Betty, pflichtete Abelheid bei. "Nicht Jeder hat foldes haar, bas einen Rünftler begeiftern tonnte, es zu malen. Aber gludlicherweise gibt es auch Manner, bie blondes Saar bem braunen borgie= hen, nicht wahr, Betth? Wie ich bore, hat Abalbert Walter eine besondere Borliebe für Blondinen, ift es nicht fo, Betth?"

Betty hatte helles haar, und bei biefer birecten Unspielung wurde fie feuer= Sie erröthete überhaupt febr leicht, und icon bie einfache Bemer= fung, bag Abalbert Balter etwas an ihr bewundern tonne, feste fie in Berwirrung.

Eba, welche auf bem Copha Blat genommen und faum auf Abelheibs Worte Acht gegeben hatte, war es bei biefer berechneten Aeußerung, als habe ein Pfeil fie in bas Berg getroffen. Aber im nächsten Moment wich der ftechenbe Schmerz einer flüchtigen Entrüftung. Die tonnte Abelheib ober fonft Semand magen, feinen Ramen mit ei= ner Magd ober irgend einer Unberen in Berbindung zu bringen, als mit ihr?

"Gie antworten nicht, Betty," fuhr Abelheid fort. "Aber ich will nicht aus ber Schule schwagen." Dabei gähnte fie gleichgiltig.

Eba überlief es heiß und falt, unb Betty wurde roth wie eine Baonie, als

"Ja bersichere Ihnen, Fräulein, Junter Abalbert —"

"Ach, Eva!" fiel Abelheib ein, als habe fie fie nicht gehört, und ichon bie Sache vergeffen, "ich habe Ihnen noch nicht gefagt, bag ich heute herrn bon Durrenftein im Bart getroffen habe."

"Rein," erwieberte Gva falt, taum auf ihre Bemertung achtend, in ber Er= regung, in welche fie die berftedten Unfpielungen Abelheibs verfett hatten.

" Ja, und wir haben uns fehr angenehm unterhalten. Biffen Gie, je of ter ich ihn febe, befto beffer gefällt er mir. Er war biefen Nachmittag an-Berorbentlich liebensmurbig und, wie Frau Merlin fehr richtig urtheilt, er ift ber vollendetfte Cavalier. Erinnern Sie fich noch, aber gewiß, Sie fonnen es nicht vergeffen haben, bes Scherzes, ben wir in Bezug auf feinen geheimen Silberschrant hatten?"

Eva antwortete nicht, fie horte faum auf bas, mas jene fagte.

"Beld' eine ungeheure Menge Gil= berzeug es war! Ich scherzte, wie ich ja immer zu thun pflege und fprach babon, welch' ein famofer Coup es für einen Einbrecher fein würde, wenn er jenes Schloß zu öffnen bermöchte! Aber Ihre Bürfte ift furchtbar bart, Bettn." Betty legte bie Burfte bei Geite unb

nahm eine weichere. "Gine Unmaffe bon Gilber es muß Taufenbe werth fein, genug, um Jemanbem für ben Erlos eine forgenfreie Existeng gu bereiten. Berlaffen Gie fich barauf, wenn es befannt ware, bag bort ein folder Schat verborgen ift, würden fich balb Liebhaber bafür fin=



Birft auf beide Arten.

Der Gine nimmt jeben Morgen feinen Spaziergang um abzunehmen, ber andere um zuzunehmen, und Beibe gebrauchen die Carlsbader Quellen hierzu, und mit den besten Erfolg. Die Erflätung ift ganz ein-fach Die Carlsbader Quellen wirten lofend auf Fettanhäufungen und reduzi-ren baher überstüffiges Fett, während bie-fes mit gefunden Fleisch erfest wird. Es besorbert den Stoffwechsel in hohem Grade und ift daher anch schwächlichen Personen angurathen die von Schwache, Magenlei-ben, Sartleibigfeit, Leber und Rierenleiden figen, joeiel aber jenen Berfonen die eine fibende Beichäftigung haben.
Die ächten Brodulte von Cartebad haven bie ! richrift von "Eisner a Mendelfon Co. " ausoriate von Mineral Bäffer, s Barclan St., Rem York, auf dem halfe einer ieden Kulche.

menidlichen Beiben find noch tedt wohl am Mich

Sie hielt inne, um zu gahnen und Betty unterbrach ihre Hantirung, in= bem fie mit offenem Munbe guborte, um bann ihre Thätigfeit um fo eifriger wieder aufzunehmen.

"Es ware nichts leichter für einen Mann, als bort einzubrechen und fich bann aus bem Staube zu machen nach irgend einem Orte, wo man ihm von hier aus nichts anhaben könnte."

"Sie bergeffen," fagte Gba gerftreut und nur um etwas zu fagen, "baß ber Schat bolltommen ficher bor Jebem ift, ber nicht bas geheime Wort bes Schlüf= fels fennt." "Natürlich," pflichtete Abelheid bei

und gahnte wieber. "Das geheime Wort. Denten Gie nur, herr bon Dürrenftein und ich fprachen heute bon bem Gilber und nun rathen Gie einmal, mas er fagte?"

"Das bermag ich nicht. Ich bin nicht sehr start im Rathen," erwiderte Eva gleichgiltig.

"Sie würden es auch nie errathen! Aber was benten Sie wohl?" Dabei lehnte fie fich zurück, fo bag ihr Stuhl nur noch auf den hinterbeinen ftand; ihr gelbes haar hing über ihre Schultern herab und ihre offenen unschulbi= gen Mugen funtelten bor Schalthaftig: feit und Muthwillen. "Ich verlangte von ihm, er solle mir das Wort nennen, welches feine Schäte erichließt. Sie erinnern fich boch feines Berfprechens, es mir mitzutheilen, wenn ich ihn je barum befragen follte? Erinnern Sie fich nicht?"

"Ja," antwortete Eva gerftreut. "Nun, ich wollte feben, ob er fein Beripreden halten murbe. Gie fennen ja die Männer, gang Zuder und Sußholz, die ausgesuchteste Höflichteit, bis man fie auf die Brobe ftellt. Und ba fiel es mir ein, ihn einmal berfuchen gu wollen. Ich forberte ihn also gang un= unumwunden auf, mir bas geheime Wort zu verrathen."

"Und er weigerte fich, es Ihnen gu fagen," erwiderte Eba furg. "Weigerte fich? Wie wenig Sie ihn

boch tennen! Ober vielmehr, wie falsch Sie ihn beurtheilen! Er fagte es mir ohne Beiteres. Das Wort heißt "Sicher".

In ihrer Aufregung und Neugier be Bernehmung biefer wunderbaren Gefchichte ließ Betty ihre Bürfte fallen. Das Geräusch, welches bies berur=

facte, erwedte Eba gum bollen Be= wußtsein ber Tragweite beffen, mas fie gehört hatte. Mit einem plöglichen Erröthen und

bie Brauen leicht gufammengiehend, fragte fie lebhaft:

"Ift 3hr haar genug geburftet, Abelheid?"

"Ja, meine Liebe," erwiderte Abel= heid freundlich. "Es ift fo gut bon Ihnen, mir Betty ju überlaffen. 3ch bante foon, Betty."

Betty, noch immer unter bem Gin= fluffe ber fonderbaren Geschichte bon bem geheimen Gilberfcrant und bef= fen Goluffel, fnirte, legte bie Bürften fort und ging in das Nebengimmer.

Eba erhob fich bon bem Rubebette und schloß forgfältig bie Thur, bann trat fie an ben Stuhl, auf welchem Abelheib, nachläffig bie Sanbe hinter ben Ropf gefaltet, faß. Eba fah einen Augenblid fomeigenb

auf fie herab und fagte bann bormurfsboll: "Abelheib, find Sie nicht etwas in-

bistret gemefen?" Abelheid ließ ben Stuhl wieder auf bie Borberbeine fallen und heftete ihre grauen Augen mit unschuldigem Er= ftaunen auf Eba.

"Inbescret? Bie fo? 3ch berftebe

"Ja, inbescret," erwiderte Eva ernft. "Bebenten Sie nur, Sie haben herrn bon Dürrenftein berlodt, Ihnen bas Geheimniß zu berrathen, burch welches man Zugang zu bem Orte gewinnt, wo er all' fein werthvolles Gil-

bergeschirr bermahrt -" "Berlodt! Aber liebfte Gba, es bedurfte meiter feiner Berlodung bei ihm. Es war ja nur ein einfacher Scherg, um gu erproben, ob er fein Mort halten würde."

"3ch weiß es und berftebe es," ent= gegnete Eva, bie Stirne rungelnb. Aber obgleich ich bas auch für in= biscret halte, jog ich biefe Seite ber Sache babei nicht in Betracht. Ich meine nur, es fei ein wenig unbefonnen bon Ihnen gemefen, bas Wort auch anderen zu verrathen."

"Unberen? Meinen Sie etwa fich bamit?" fragte fie lachenb. "Ja," antwortete Eva. "Denn wie fonnen fie wiffen, ob ich nicht auch, wie Sie, barüber fprechen mag und fo

bas Geheimniß befannt wirb. Aber, liebste Eva, ich bitte Sie -"Allein ich bachte nicht so fehr an mich," fuhr Goa fort, ihre Unterbredung nicht beachtenb. "Ich bachte

vielmehr an Beith." "An Betty?!" rief Abelheib mit gut gefnielter Beiturgung.

# Malaria

Ginige Borte gefunden Menfchenberftanbes übe eines ber berbreitetften und am menigften berftanbener und argtliche Theorien in Betreff beffelben fo gablreid borhanden find, wie Sand am Meere. Man weis jest daß bas fogenannte Bechfelficber in feuchten, pergejenten St. Berngurer juten und Sonteringungs-und Spfiemene, erungsmittel einen Rivalen gehabt. Niemand, ber ben Magen, die Leber und die Samm mit Gt. Bernard Kräuterhillen in Ordnung halt, braucht Malaria zu befürchten In jeder guten Apos ihete zu 25 Cents per Schachtel zu baben.

Sie ift ein gutes, unschuldiges braves Mabchen,aber mag fie noch fo gut fein, niffes zu fegen." "Meine beste Eva!"

Eba, Sie glauben boch nicht ernftlich nichts gefagt, und Betty - nun, Sie plaudert, was wir untereinander fpre-

"Darum hanbelt es fich hier nicht, liegt die Gefahr. Ich werbe nicht bawie fehr ihre Neugierbe baburch mach= gerufen wurde."

Abelheib fcuttelte ben Ropf. Sie hatte bie gange Beit über Betins Gesicht im Spiegel beobachtet.

Meine liebste Eba, es thut mir fo febr leib. Aber ich bin feft überzeugt, Betty wird nichts weiter erzählen. Sie ift ein fo brabes Mädchen."

hat, als man glauben fonnte ober wollte. In ber Stadt Baltimore wünscht nun auch eine, wie es fceint, beträchtliche Anzahl bie Berichmelgung ihrer Gemeinde Ge ift in jener Stadt ein Circular= fcreiben beröffentlicht worben, worin die Ideen des Erzbischofs Freland befprocen und gebilligt und Borichlage jum 3wede ber Bereinigung gemacht werben.

Es heißt barin unter Unberem: an ben Staat und eine an bie Rirche. Diefe Schwierigteit fonnte beseitigt

2. Inbem wir bem Staate unfere Schulgebäube zu einem nominellen Preise vermiethen, was ihm jährlich Sunberttaufenbe erfparen wurde;

4. Das die Schulcommiffare bas Recht haben follen, unfere Lehrer gu prüfen und ben Unterricht gu über=

5. Daß wir alle Rechte und Pri= bilegien ber öffentlichen Schulen für Unterftützung unferer Schulen beanfpruchen.

Daß biefe Borfchläge allgemeine Aufmertfamteit erregen, fann taum Bunder nehmen, daß fie aber fehr beftimmt und energisch gurudgewiesen werben, ift fehr gu hoffen. Derartigen Lorfchlägen wird und muß nicht nur bas gange liberale Element ber Bebolterung opponiren, fonbern ihnen opponiren auch bie beutschen Proteftanten, welche ebenfalls eigene Rirmenschulen erhalten, sowie bie beut-

Stillmater und Faribault in neuer bergrößerter Auflage, bas ift berRern= puntt biefer Borfchläge. Doch bie Ber= fuche in Stillwater und Faribault

- Tochter: Den Sanferl heirath i nit, ber'fcht m'r g'bunn!" - Dutter: hab'n nur ericht - nocha friegft'n bald bid!

- "Ift es nicht bebanerlich, bag ber alte Steinreich fo bollftändig banterott gemacht hat?" - "Was Gie fagen? Banterott!" — "Ja, vollständig pleite, rabitaler Dalles." — "Ei, ei, bas ift folimm. Roch geftern berfprach er mir etwas, boch jest, wenn er berart in Schwierigkeiten ift, will ich ihn nicht beim Mort nehmen." - "Was hat er



James Pple, Rem Dort. "Ja, an Betty," wieberholte Eba. Leichte Abzahlungen

Benn Ihr bon uns fanft, jo fpart Ihr Geld und habt lange Frist, um für Eure Waaren ju

2no, bm 175 Bafalle 2tr., 3immer 48.

Schadenersaksorderungen

für Unfalle burch Gifenbahnen, Stragenbahs

nen, in Fabrifen, uim., übernimmt gur Col-

The Casualty Indemnity Bureau,

Rimmer 405, 84 La Salle Str.

(Oxford Bibg.)

Grleichterung wird gesunden und bollständige Susten werben erzielt durch die Owen Ciefs irisen Gürtel und Berricht ungen, wenn alle andern delle mittel verlagten.

wein alle andern heils mittel beriagten.

eine unter als ein maturliges Belebungs und Sätrtungsmittel auf das gange Enfem ein ohne trgend welchen nachteiligen Einfluß.

Bänner, Frauen und Linder gebrauchen bielelben mit gleichen wohltbätigen Welultat.

Unfer Illuftrirter Ratalog

enthält vollständige Auskunft, beichworne Zeugnisse von Kuren, Abbildungen und Preise der Gürtel. Der selbe wird, gedruckt in Deutsch, Englisch, Schwebisch und Korwegisch, au irgend eine Abresse gegen Ein-sendung von 6 cents Bostmarken versandt.

The Owen Electric Belt & Appliance Co. Deutsche Correspondenten und Werfaufer.

Saupt Officen und einzige Fabril
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING,

201-211 STATE STREET, - CHIGAGO, ILL. Rew Port Office 826 Broadwad, Das größte Ctabliffement ber Beckt für Elektrijche Dellmittel.

GERMAN MEDICAL COLLEGE.

werden frei aufgenommen, und Studirende in turger Beit jum Staats-Gramen barbereitet und nach bestan:

\_\_\_uming.\_\_

Dr. WM. KUESTER,

Schiller-Theater, 103-109 Ranbolph St.

Specialität: Feine Goldfüllung.

Alle anderen jahnäritlidjen Ope-

rationen werden auf's Befte aus-

Dr. R. MENN,

früher Regiments-Arit und Affistent

im Wiener Allg. Arankenhaufe,

ift täglich von 12-2 Afr

tm Schiller - Theater

Mur für kurze Beit.

Bolles Gebig \$3.00 Goldfällung \$1.00 Silber 50c

Sahne toftenfrei ausgezogen - fcmerglos.

Dr. SIMONS,

Geinfte Gebiffe, ban natürlichen 3a nicht au untericherben. Golbe und Emeil, och ie und Emeilen. Ech ie fie Eliun gen gu mähigen Preisen. Sono, mifrm foles gabngleben.

Sahnarzt. Barlors I. 2. 3 und 4 Eureka Ploc. 155 kd. Madie som etraße. nade Halled. Jähne ichmerztos ansgezogen. Beite Gebrife 25 bis 210. Freine Frühung Soc und aufwärts. Die größte und volltändigte zahnärztiche Office Chicagos. Keine

heilt ficher alle Augene und Ohren-Leiden nach neuer, ichmerziojer Methode. Künstliche Augen und Gläfer verpaft.

Sprech ir n ben : 1708 Masonic Temple, von 10 bis 3 Uhr. — Residenz: 642 Lincoln uve., 8.—9 Uhr Bormittags, 5.—7 Uhr Abends. 25be, 13

Borsch

Genaue Untersuchung von Angen und Anpaffung von läfern für alle Mangel ber Sehfraft. Confultirt uns

Bye and Bar Dispensary.

"Be Krantheiten der dugen und Ohren bebendelt. Kinstliche Augen auf Beftelung
angefertigt. Brüllen angepaht.

Thalhertheilung frei. B. 18m3.1;
Bimmer 1.

Die belten und biffigften Bruchs bauder fauft man beim Fabri-tanten Otto Kaltefeb, Jiamer 1 183 Glart Str., Ede Mabijon.

Balgfluß (Eczema)

Optifus, E. ADAMS ST.

BORSCH, 103 Adams Str.,

Dr. GOODMAN,

Dr. H. EHRLICH,

Dentider 2lugen- und Ohren-Urst,

Deutsch-amerikanifder Babn . Argt

- jest im -

Prof. Dr. MALOK,

512 Noble Str., nahe Milwaufee Ave.

mibofa, bibofa

15beg, 1j

Rabere Ausfunft ertheilt:

geführt.

lettion ohne Boridug ober Gelbausgabe

THE M'F'RS.' DEPOT,

- bei ben fo haben Sie boch nicht bas Recht, fie Diedrigften Baarpreifen. in ben Befit eines folchen Geheim= Unguge und Ueberrode, fertig ober auf Beftellung gemacht; ferner Damenmantel, 30-dets, Wrappers, fowie Rietberftoffe in allen Muftern und Farben. "Bebenten Gie nur, bag jenes Band. und Zafden-Uhren,

Wort Jebermann biefes werthvolle Besithum in Die Sanbe liefert. Bis jest hat herr bon Durrenftein bas Beheimniß ftreng bewahrt. Gie ha= ben ihn verloct - wollte fagen über= rebet, es Ihnen zu berrathen, unb ich möchte Gie nicht franten, liebe Abelheib-aber binnen wenigen Stunben haben Sie bas Geheimniß fcon gegen givei andere Perfonen ausgeplaubert, gegen mich und Bettn."

Abelheid fentte ben Ropf. "Dh, es thut mir fo leib. 3ch bin jeboch einmal fo! Aber nicht wahr, baran, baß ich Unheil angerichtet ha= ben fonnte? Bas Gie anbetrifft, fo ift es gerabe fo, als batte ich Ihnen trauen ihr boch nicht zu, baß fie weiter

Mit einer ungebulbigen Geberbe warf Gva ihr haar gurud.

fagte fie. "In Bettys großer Unschuld rüber fprechen, mas Gie gefagt haben, fonbern es gu bergeffen fuchen. Aber Betth - wenn Gie ihr Geficht gefehen hatten, mahrend Sie bon bem Schape fprachen, würden Gie bemertt haben,

(Fortjebung folgt.)

Gin neuer Berfud.

Greland, ber St. Pauler Ergbifchof nämlich, hat Schule gemacht, ja es zeigt fich gang ploglich, bag er bezüg= lich gewiffer Fragen mehr Unhanger ichulen mit ben öffentlichen Schulen.

"Da bie Berfaffung bem Congreffe berbietet, bie freie Musubung ber Religion zu beschränten, fo fühlen wir uns bebrückt, bag wir boppelte (Schul)=Steuer gu gahlen haben, eine

1. Wenn Stabt und Staat unfere Schulen übernehmen und bie welt= liche Erziehung ihrem Superintenben= ten unterftellen wollten;

3. Wenn bie Lehrer an unferen

Schulen Ratholiten bleiben;

ichen Ratholiten.

find ja jämmerlich gescheitert. (Milm. Berold.)

und alle rhenmatifde Arantheiten beilt bau-ernb ber Spezialarit Dr. Julius v. Bernauer, Beine Baffung. Dr. KEAN Specialist.

etablirt late. Sapijs

169 6. Glerf Str.,..... Shitage, Ihnen benn beriprocen?"- Die Sand leiner Tochter."

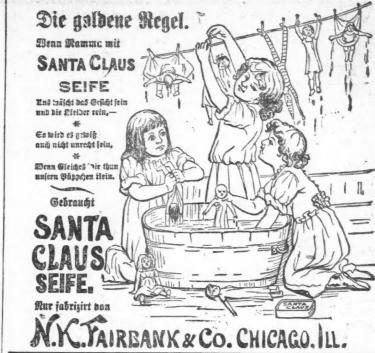

Chicago Medical and Surgical Institute.

39 Van Buren St., Cor. Wabash Ave., Chicago. Ill. Incorporirt unter ben Gefegen hel Staates für bie Beilung aller Chronischen und operirbaren Rrant-

heiten und Berfrüppelungen.

heiten und Berfrüppelungen.
Ginschließlich Alampsüßen, Rudgratsfrümmungen.
Odmortzoiden, Tumor, Augen, Ohren. Berven.
Oaul. und Bluftrankheiten und aller wundärztlichen
Operationen.
Eine reguläre Hafultät von Aerzten. Mundärztlich, ersahlten er Alfistenten und Wärtern.
Beste Einrichtungen, Apdarate und Mittel sür die ersaigteiche Behandlung eider Form dronisiere Krandheiten, die medizinische oder wundärztliche Behandlung ersordern.
Zo etgant möblirte Jimmer sur Batienten.
Lassen die sich unter 100 Seiten startes illustrirtes Buch, welches alle dronischn und operirbaren Krandheiten sie sich unter 100 Seiten startes illustrirtes Buch, welches alle dronischn und operirbaren Krandheiten sowie Verfrührelungen beschreibt, gusenden (Schiedt 10c für Porto.)
Unsere dulsquesen sind unerschöpflich, unsere Geschäntlichteit ist groß. Wir haben Tausende turirt. Weite tönnen auch Ele treisern. Washer Fradrung. Wenn traust, schreiben sie uns, ehe Sie sich anderstwo behandeln lassen. Geniultation, versönlich aber der Bost, fre. Redigin überall bin verkgieft, gang gleich wo Sie sich behanden. Ein freundschaftlicher Brief mag Ihnen helsen und Sie auf den Weg zur Eesundheit dirngen. Wan wende sich an des CHICAGO MEDICAL and SURGICAL INSTITUTE

CHICAGO MEDICAL and SURGICAL INSTITUTE 80 E. Van Buren Str., Chicago, Ill.

## Private, Chronische Mervoje Leiden

Sant-, Blut- und Gefchlechts Rrankfeiten 

Illinois Medical Dispensary, 7be, 17 183 S. Clark Str., Chicago, Ilf.

MEDICAL INSTITUTE 458 MILWAUKEE AVE., Edte Chicago Ave.

beiber Geichlechter werben bon bewährten Mergten un-Behandlung, einschlieflich Medigin, nur \$5 per Monat. Machet uns einen Befud. Confultation frei. Der fdreibt an

KING MEDICAL INSTITUTE, 458 MILWAUKEE AVE., Edke Chicago Ave.,

Sprechftunden 9 Uhr Borm. bis 9 Uhr Abends. Sonntags 9 Uhr Borm. bis 4 Uhr Nachm. 29sep, 6m Rur 83 den Monat. Mediginen find

mit eingeschloffen. Die internationalen Merzte und Wundarzte 7 werben alle gewöhnlichen Rrantheisten für \$3 ben Monat behandeln.

ten für 83 den Monat behandeln. Jeher argis Mach es mög-lich, diejes liberale Anerbieten zu machen. Eie branchen nicht anderts wo mehr zu bezahlen, denn die Geschieftliche beiter Arezte ist aus werterfillich, Chirurgische Follow, Galarrh., Gaut., Nervens und herfelben der die Geschiede der die Angele der die Geschiede der die Geschiede der die Geschiede der die Geschiede der die Angele der die Geschiede der die die Geschiede der die die Geschiede der die Ge Offices: Fimmer 22 und 23, 2204 State Str. 22. Str., Chicago, 34.

Brüche Danernd Jimmer 7, Saymarket Theater-Gebande. Dien Abends und Conntago. 13jalm Jeheill Beine Dr. ERNST PFENNIC Braffilder Jahnatzi, 18 Clybourn Ave.

Finangielle Refereng: Globe Rational Baut. Bir berweisen Sie auf 1500 Batienten Reine Operation. Reine Abhaltung vom Schift Delitibil. Geschäft.
Chiftige Garantie für sidere Heilung aller Arten Brücke bei beiden Geschlechtern, ohne Messer ober Springe, einersei wie langer Dauer. Untersuchung frei. W Zendet um Gircular. The O. E. Miller Co., 13mailj 1106 Masout Temble. Chicago.

Brüche geheilt! Das verdefferte elnstische Bruchband ift bas einzige, welches Tag und Nacht mit Bequemlichkeit getragen wird, indem es ben Bruch auch bei der flürschen Körperbebregung guridbelt und jeden Iruch beilt. Catalogur euf Berlangen frei zugesandt. 25ji,11

Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. St., New York. Bichtig für Männer!

Schutig's Geheim-Mittel farien alle Geschetts, Rerbens, Antre, hants oder drentische Aranfreiten jeder fier ichtell, ficher, billig. Männerschoode, linermögen, Pandburun, ofte urisneren Leiden jud, werden durch den Gebrauch unferer Kittel immer erfolgerich furirt. Sprecht bei uns vor oder schieft einer Abreste und vier fleide Gure Abreste und vier feiden Ench frei Ausfauft über alle unfere Mittel.

25juli 126 & 128 Dilloantee Ave., &de 28. Ringie Str. Dr. P. WELCKER Sat fic noch medriadriger Affildenz in deutiden die-arziichen und Franzen-Univerlitäts-Alinifen und beit-terer Sichriger Praris als Argi, Wundargt und Frauen argit die niehergelasse und wohnt 2459 Brairie Av., Ede 28. Str. Eprechtunden fiber Colhau's Apothete, Gde Archer Abe. und 22. Str. 28no, biiabija

Dr. A. ROSENBERC tht fic auf Isjährige Bengis in der Behandlung gebeimer Aransbeiten. Junge Leute, die durch Jugends-funden und Aussigmeitungen gescholicht find. Samen, die an Funktionspiderungen und anderen Francustrant-beiten leiden, werden durch nicht angeriernde Witter gründlich gebeitt. 125 S. C. flart Setr. Chiese Etunden 9-11 Borm. 1-3 und G-7 Abends.

DR. H. C. WELCKER, Mugen: und Ohren: Mrgt, 4 Jahre Affiftengarzt an bentichen Angeutlin Sprechhanden: Bornnittags, Jimmer 1004—100 font Temple, 1410—161 liber, Rachm. 440 & Not B-125 libr ; Conntags, 9—11 Borm.

## Revolution in der Beilkunde. Gine Erfindung bon weit=

tragender Bedeutung.

Die beilung berichiebener Rrantheiten auf bochft eine face Beije bewertstelligt. Rudfehr gur Ratur Das

Lojungswort! Rarlabad und Marienbad ju Saufe.

Wie ein Raturprodutt, bas in einigen Babepläten Deutschlands gefunden wird, fich leicht zu Sanfe herstellen und vortheilhaft in der Medigin verwerthen lagt und womit bas Einnehmen bon Argneien in vielen Fallen ent behrlich gemacht wird.

Daffelbe findet Anwendung: Bei Fettfuche. Leberleiden, chronijder Leibesverstopfung, Damorrhoiden, Fisteln, Nervosität, Männer schwäche, unnatürlichen Entleerungen, wie Brostatorrhoe, Spermatorrhoe, 2c., Baricocele, eiterigen Ausfluffen, Ohrenleiden, Taubheit, Reuralgie, Rafen- und Sals-Ratarrh ; auferbem bei allen Frauenfrantheiten, wie Bleich-fucht, Gebärmutter-Leiden, Beigflug, Rinderlofigfeit, Spfterie u. f. w.

Der fid für unfer neues beilberfahren, bas bon Were nur jur unter neues Geilberfahren, bas bon berborragenbiem Arezien ber alten und neuen Welt erprobt und für gut befunden wurde, interestet, der folde seine genaue Abresse nebst Briefmarke, wor rauf wir ihm eine aussuhrliche Beschreibung über Derftellung und Anwendung bieser neuen Erfindung frei gusenben werben.

MEDICINAL GAS CO., 835 Broadway, New York, N. Y.

## Freie Consultation

in allen geheimen, nervösen, privaten und spronischen Krautheiten beiber Geschlechter bei den verichtente oppstalisen bei den Steuthuten Oppstalisen bei "Heige Mes die Allender Dei den Geschlesse Mes die Allender den den den den der des den der den den Mieren, Arbeit authorijerte Anftaltund garautiere eine volle und vermanente Aus in allen Rierens, Aussigen, deute und Geschlecht - Krautheiten. Mannerschwähre und alle Folgen jugendlicher Aussichweitungen werden vonnen beseitigt.

Blutvergiftungen (ererbte oder durch islechten Umgang hervorgersien) werden abne den Kennen bestätigt.

Brauen-Grantheiten, Weiher Flus und Gelekten Umgang hervorgersien) werden den der die der gründlich kurft.

Frauen-Grantheiten, Weiher Flus und Gelekten und in mier trivit.

Alle Leidenden folgen folgen folgen folgen der Bejus den der der den der der der gelegen den den von alle Alle Geschlers. Ein Brief oder Bejus kan niet keib verhäten.

En recht und ge an von alle Messens die 7:30 Abends. Ganntags von 10—12. Es wird Kruife gesprochen und geschrieben.

CHICAGO MEDICAL INSTITUTE, 157 & 159 S. Clark Str., Chicago, 34.

-Cin-Dankbarer Patient

(Rein Mrgt fonnte ihm helfen) (Metri Artzi tonner igne gestes)
ber seinen Ramen nicht genannt haben mil und ber
seine vollständige Wiederherstellung von
ichweren Leiden einer, in einem Lotiordand
angegebenen Arneit verdanft, läßt durch und dass
felbe fossenfret an seine leidenden Mitmenschen vers
sinden. Dieses große Dund beidereibt ausfährlich alle
Aransheiten in karer versändlicher Weise und gebt
Jung und All beiberlei Geschlecht solläufen versändereibe
Ausfallsss aber alles, was sie interesinet könnich
außerdem enthält dasselbe eine reiche Angahl der
beiten Meccepte, weiche in jeder Aporbese gemach besten Recepte, welche in jeber Apothele gemach werden tonnen. Schiel Tuere Abresse mit Briefmark

Privat Klinik und Dispensary, 22 West 11 Str., New York, N. Y. "Der Jugen direun d" ift auch in der Bust handlung von Frlig Schmidt, Ao. 292 Milwauls Abe., Chicago, II., zu haben.

Manner und Jünglinge! Den einzigen Beg, berlorene Rannestraft wieder herzustellen, omie frifde, peraliete unb felbft ans Gefdledtefrantheit: n ficer und bauernb au beilen ; ferner, genaue Aufflarung über Mannbarteit! Beiblichfeit! Che! Dinberniffe berfelben unb Beilung, geigt bas gebiegene Bud: "Der Reitungs: Muter". 25, Auflage, 250 Seiten, mit vielen lehrreichen Bilbern. Birb in beutider Gurade gegen Ginfenbung von 25 Gente in Boftmarten, in einem unbebruckten Umfcblag mohl verpadt, frei verfanbt. Abreffire : DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, 11 Clinton Place, New York, N. Y.

Der "Rettungs : Anter" ift auch ju habe

## Dr. Schroeder.



Milmanke jeht: 824 Milwaukee Av. nahe Divifion Ste Befte Gebific 85—88, Jahne famerglos ge-zogen, Bahne ohne Blatten, Gold- und Silberfüllungen jum halben Preis unter Garantie. Sonntags offen. lacteibofale

cagos,

Dr. Danis, 166 W. Madison St., Chicago, Ill., Der große Rrauter: und Burgel-Spezialift,

furirt alle fpegiellen Bful- und Nerven-Krantheiten positibe und vermanente deilung in allen Fällen, die ich behandeln werde; Conjustation frei, von 9 Ur-Bormittugt bis 9 Ubr Abenda. lagdibosabis 3d garantire meine felbfige machten Bruchbänder,





Cine Empfehlung aus Ren England.5 E. Canaan, Conn., 12. Mary 1891.
Sieben Jahre lang war ich fehr ihmach und nerpos und fonnte nicht folgien, aber nachen ich "Boftor Bongs Nerven-Statter" gebrauchte, hörte meine Rers Diftit auf und mein Schaf wurde natürlich und er quidend. Diefe Medtjain dat mir gebolfen und ich em Pfehle fie auf's Beste. Elizabeth E. Dahitl.

Ranfas City, Mo., 24. Rov. 1891. Es gereicht mir gur besonderen Beltiebigung Ihnen mitzuigeilen, bag fieine Tochter burch ben Schrauch einer einzigen Flaiche, "Tafior König's Nerven-Starter" bon Gt. Beits-Lang befreit wurde. Ich empfole biefes Mittel allen Leibenden auss herzlichte. M. Welch.

wie ein werthvolles Buch für Nervenleibende und eine Erobe-Flasche gugelandt. Urme erhalten auch bie Webigin umjouft. Diese Mebigin wurde seit bem Jahre 1876 von dem Dochm. Haltoe König in hort Wanne, Ind., gubereitet und jest unter feiner Amweising von der KOENIG MEDICINE CO., 238 Randolph St., CHICAGO, ILL. Sei Stpotheren zu haben für \$1.00 bie Stajde. 6 Reighen für \$5.00, große \$1.75. 6 für 24.00.

En Chicago bel Senth Goet, Mabison und 980-Balle Str., und Gforf Str. und North Ube.

Dentscher Jedes Bandytabak 1 Pfund fabrigiet von ber Sirma Pactet 6. D. Geil & Ar, Baltimore, Mb.
Schwarzer Neiter",
Mercur do 6",
Siegel Ganater Ro. 2
und 0", Grüner Bors
torico etc. find ben
Kebhakern einer enthält eine Karte Pfeife bentichen Labats bestens folder Karten

erhält man eine Deulsche Pfeife wie hier abgebildet.

fabrit ift jederzeit bereit, auf Unfrage bin, nachste Bezugsquelle anzugeben

## German American Savings Loan & Building Association, No. 55 Mord Clark Str.

Dbige Befellichaft nimmt Zeichnungen auf Antheile gu 25 Cts. per Boche entgegen, und perleiht Gelber an Mitalieber unter liberals ften Bebingungen. Nahere Mustunft ertheilt ber Gefretar.

JOS. SCHLENKER. Saus : Befiger,

laffen Sie fich ein Certificat ber 3. Landlords' Prot ctive Affociation's ausstellen und fichern Sie fich baburch gegen Unannehmlich: eiten ober Beichwerben von unliebfamen Miethern. Dagige Roften. Begen weiterer Gingelheiten mende man fich an bie Saupt= Diffice, Bimmer 625, Chicago Opera Soufe 22fda.. Ede Clart & Baibinaton. 2121m

"The Schiller", Cafe und Keitaurant, 103–109 Randolph Str. Beintes Stablissement ziefer Wet in Chicago. Borzüg iche Müche, hochteine Beine. Aufmertlame Eredenung. Wähige Preife. Importivte und einheimische Fiere.

Bur Bequemlichfeit ber Theater-Besucher direkter Eingang aus dem Schiller-Theater. Turch den Giebator aut allen Jimmern des Gebäudes verbunden. bja. im POMY & CO.

Chas. Ritter. Saloon und Restaurant. Geinfte beutiche Ruche, vorzügliche Getrante.





Canellzüge mit Bullman Belitbuled Drawing Room Schaiwagen, Duning Cars und Coaches neusther, Confirmation, swiichen Chicago und Mils wantee und St. Baul und Rinneapolis.
Comellzüge mit Pullman Belitbuled Drawing Room Schaiwagen, Duning Car und Scacke neueltr Confirmation, zwiichen Chicago und Miliameter in Miliameter Confirmation, zwiichen Chicago und Miliameter Dullman Westibuled Drawing Room und Touristen Schlafwagen via der Roerhern Bactis Chicabany zwiichen Chicago und Bortland, Orc. und Tacoma, Wald.
Bequeme Jüge don und nach öftlichen, westlichen, Rood und Central-Wisconstin Achen, Fond du Lac. Distosie, Keenach, Menatha, Schlipetwa Talki, San Claire, Durleh, Wilk. und Frous wood und Bespenner, Mich.
Wegen Tideth. Aldze im Schlafwagen. Fahrbläne

Wegen Lidets. Blage im Schlafwagen, Sahrplane nb anberer Einzelheiten fragt nach bei Agenten ber ahm ober bei Lidet-Agenten irgendwo in ben Ber. 6. R. Min Slie, Gen Manager, Chicago, 3ft. 3. Di. Sannafor b. General Betriebbleiter, 6t. Paul. Minu. 6. E Barlow, Betriebkleiter, Chicago, JA. 3 a. E. Bond, Ceperal Passagier und Aiffel Ugent, Chicago, JA.

Gifenbahn-Fahrplane. Chicago & Caftern Zlinoid Eifenbahn. -Lidet-Offices, 204 Clart Str., Aubitoriumbotel und Bahnhof, Dearborn und Polf Str.

\*Täglid. guusgen. Conntag. | Abfahrt | Anfunft. 
 Texts: Quate und Evansbille
 9 8.00 B
 9 7.55 Y

 Erre: Quate und Evansbille
 10.90 Y
 6.55 B

 big. Analyville Limited
 4 00 H
 10.40 B

 booldand und Uttra
 8 4 00 Y
 9.55 B

 lotida Limited
 4 00 Y
 9.55 B

 lotida Limited
 4 00 Y
 9.40 Y
 ICARD & ALTON-GRAND UNION PASSENGER DEPOT 

Grieckinie (Chicago & Grie Wi. fenbahn.) Lidet-Offices: 245 S. Clari Gie., Dearborn Station, Soft

Die Armeen der Butunft.

Bor Rurgem erfchienen bei Braumuller in Wien bie "Aphorismen bes Erzherzogs Rail von Defterreich", bes Siegers von Uspern und Baters bes Stegers bon Cuftogga.

Diefe Aphorismen find eine beranberte Musgabe ber bereits im Jahre 1881 bom General von Walbftatten bewirften, welche merfwürdigerweise in Berlin bei Richard Wilhelmi in ben "Militärischen Claffitern" an die Def= fentlichkeit trat. Reu aufgenommen wurben 108 Sentengen über Staats= funft, Ergiehung und Lebensweisheit, bier ber Waldstätten'ichen Publicatio= nen wurden weggelaffen. Unter bie= fen berdient eine heute besondere Beach= tung, weshalb fie wiebergegeben werben mag, denn sie behandelt bas Unwach= fen ber heere. Gie lautet: "Die übermäßig gahlreichen Urmeen find eine Plage ber Menschheit und veranlaffen ben Untergang ber Staaten. Drei Motive find es, welche uns wieder gu fleineren gurudführen werben:

1) bie gangliche Erfchöpfung ber Bol-

2) bas Genie eines Felbherrn, welcher mit einem Schwächeren Beere bas gahlreichere badurch zu bemeiftern wis= fen wird, daß er das feinige leichter gut ordnen und führen fann, als ber Geg= ner feine Mehrzahl;

3) bie Bertrummerung ber großen

Staaten in fleinere." Der Ergherzog fchrieb biefe Gage unter bem Ginbrud ber Rapoleonischen Rriegführung nieber, beren Maffen ihn erschreckten; und er hat fich bis heute barin als fein Prophet ermiefen. Der Baron bon Stein und Guftab Sagen= hofer haben inamischen nachgewiesen, baß eine Erschöpfung ber Bolfer noch nicht eingetreten ift; bie Staatenbil= bungen ber neueren Zeit zeigen nicht bie Bertrummerung ber großen Staa= ten in fleinere, fonbern bas Nationali= tätsprincip hat bas genaue Gegentheil gezeitigt, und auch ber zweite Puntt findet in ber Kriegsgeschichte noch feine Bestätigung. 3mar besiegen bie befferen und viel fleineren beutschen Seere burch bas Busammentreffen ber größe= ren Tüchtigfeit ber Seere und ihrer Füh= rung die an Bahl überlegenen heere ber frangöfischen Republit, allein wer wollte bamit wohl ben Beweiß führen, baß barin ein Grundfat erfannt werben müßte, welcher heute nach auf AllgemeingiltigfeitUnfpruch erheben fonnte? Un bie Wieberholung eines folchen "Rriegsglücks" ift inzwischen wohl nir= gends mehr zu benten, weil bie Orga= nisationen und Ausbilbung burch bie burchgeführte allgemeine Wehrpflicht in allen Sauptfeftlandsstaaten viel beffer geworben finb. Waren heute g. B. bie Linienarmeen Frankreichs in Gefan= genschaft, so wüßte baffelbe Frantreich eine gang anbere Rraft zu entwideln, als bies 1870-71 ber Fall mar, unb felbft bamals hatte ber Rrieg noch einen anderen Berlauf nehmen fonnen, ohne baß wir etwa bamit fagen wollten, baß fein Schidfal endgiltig gewendet worben mare, wenn Sambetta = Fregeinet nicht bie Opfer ihres politischen Tem-

bie Zeiten find endgiltig porbei, bag bas Bufammentreffen fo bedeutend überlegener Führung und Qualität ber Seere auf eine Geite fallt, und ber Rriegs= funft wird noch Manches zu lösen blei= ben, was heute als Problem erscheint. Wird aber ber Ergherzog Rarl für eine fernere Butunft Recht behalten? Wir glauben fogar, bag in Bufunft ber Bolfsfrieg einen viel bebeutenberen Un= theil am Rampfe ber eigentlichen Ur= meen nehmen wird, als bies 1870-71 ber Fall mar; ber Zufunftstrieg wird bie Bolfer und Lanber in einen allge= meinen Brand berfegen. Er wird lang an Dauer, groß an Opfern, und wahr-scheinlich arm an Kunstgebilden, mate-

1870—71 barf man nicht mehr rechnen,

riellen, tattischen und ftrategischen Erfolgen werben. Daraus tonnte bann bie Erschöpfung ber Bolter entfteben, welche bem Erzherzog Rarl borge= schwebt hat. Allein babei find wir noch nicht angelangt. Der Wolfenlauf ift nicht burch mechanische Angriffe gum Stillftand und zur Umbilbung zu zwingen, bies, tritt erft in Folge elementarer Greigniffe ein. Augerbem ift es noch nie bagemefen, bag ein anberer Weg betreten murbe, ohne bie Erfolge ober Migerfolge nationaler Unftren= gungen abzuwarten, wie bie allge=

meine Wehrpflicht und ihre Folgen eine ift. Bor biefer Ericheinung ber Rriegführung ftehen wir erft heute. Bas bann fommt, liegt im Ungewiffen. Immerhin hat alles Große ben Hauptfeind in fich felbft. Un biefem Gefet find Beltherrichaften ber Staaten gerschellt, und baran werben bie Staatswehren gu Lanbe und zu Waffer ebenfalls untergeben und aus ihren Trummern neue Reime einer neuen Entwidelung beraus= wachsen. Roch find wir an biefem Buntte nicht angelangt, webe aber bem Staate, welcher ber unterlie= genbe ift. Gein Dafein burfte auf Jahrhunderte bernichtet fein, etwa wie Deutschland burch ben breißig=

## Gegen den byjantinifchen Etil.

(Berl. Tagebl.)

jährigen Rrieg.

Offenherzig fchreibt Pfarrer Bacmeister im "Rirchlichen Anzeiger für Württemberg" über "byzantinischen Stil". Den Anlaß gaben ihm zunächst bie Anordnungen bom 31. De tober über bie Beifegung ber Ronis gin-Wittme Olga bon Burttemberg, in welcher wiederholt bie Ausbrude "hohe Leiche, allerhöchste Leiche, höchstelige Ronigin" u. f. w. vor-

breiten Schichten bes Bolfes muffe fie ein Unlag gur Schwächung bes monarchischen Gefühls, ja zu Spott und Sohn fein; fie verftoge auch gegen bie Bahrheit bes Evange liums. Gerade wer bie rechte Gefinnung bem König nub ber Obrigfeit gegenüber pflangen und pflegen wolle, werbe über ben gegenwärtig mehr und mehr anwachsenden Bygan= tinismus Corge empfinben. Wenn 3. B. ber Ronig eine fehr untergeord= nete Stelle vermoge "bochfter" ober "allerhöchfter Entschließung" "aller= gnäbigft" ju übertragen geruht haben, fo werde das endlich zur gebantenlofen Formel, und bas Ronig= liche Unsehen leibe barunter.

Man follte mit ber "Gnabe bes Ronigs" forgfamer umgehen. Der Rönig hat bas hohe Recht ber Gnabe, einen wirklichen Abglang ber gott= lichen Gnabe, wenn er bas Recht ber Begnadigung ausübt. Uber wenn er eine Stelle im Staate einem Be= amten überträgt, so ift bas ein Staatsgeschäft, bei bem bie Gnabe ftreng genommen feine Rolle fpielt, benn Gnabe bedeutet Berablaffung gu Ginem, ber es nicht berbient hat, und zu einem Unwürdigen; bort aber mählt boch ber König ben Würdig= ften und Tauglichften aus. Es hängt bamit allerdings ber gange amtliche Formalismus zusammen, z. B. die Scala der Unterschriften "Hochsachtungsboll" bei der Bezirksbehörde, "Berehrungsboll" bei ber Collegial= behörde, "Ehrerbietig" bei bem Minifterium, "Chrfurchtsboll" bei bem Ronig. Daß Biele auch ba noch ben Suberlatib anbringen zu muffen glauben und aus einem Soch= achtungsboll ein =bollft machen, ift eine Geschmadlofigfeit; benn mas "boll" ift und noch boller und endlich bollft wird, bas läuft über, und was barüber ift, bas ift bom Uebel!

Biele beutschländische Blätter bruden ben mannhaften Protest bes Bürttembergifchen Pfarrers ab und ein Berliner Blatt fest hingu: "Das ift ein fraftig Wörtlein, bas nicht nur im Schwabenlande, fonbern in allen beutschen Gauen einen Wieberhall finden wirb. Es ift höchfte Beit, baß mit ber Rriecherei aund Biererei im Stile aufgeräumt wirb."

#### Nachahmungswerth.

Bu bem Processe gegen bie früheren Staats = Schatmeifter bon Wisconfin, bie befanntlich feit einem Menschenalter bie Binfen aus ben Staatsgelbern in ihre eigene Tafche geftedt hatten und endlich bon ber bemotratischen Nemefis erreicht murben, bemertt ber "Ung. bes Weftens" ironisch:

Das lleberraschenbste in ber gangen Ungelegenheit ift, bak in Staaten wie Wisconfin und Blinois, bie feit einem Menschenalter bon ber republi= fanischen Fortschrittspartei (wer lacht ba!) regiert worben find, noch in folcher walburfprünglichen Beife mit ben Staatsgelbern umgegangen werben tonnte. Da find wir benn boch in unferem "Urmen alten Miffouri" befperaments geworben waren, wenn fie fer baran. Schon feit Nahren finb bei fich mehr Zeit gegönnt und bon einem und in Staat und Stadt gefegliche Felbherrn wohl berathen gewesen mä= Borfdriften in Rraft, welche bas De= Muf einen Unterschied ber Beere poniren ber öffentlichen Gelber regeln und ber beiberfeitigen Führung wie Staate und ben St Binggenuß fichern. Diefe Gefete ent= heben bie Schatmeifter bon ber perfon= lichen Berbindlichteit für ben Berluft beponirter Gelber, mahrend gleichzeitig für bie Sicherheit biefer Depofiten burch genügende Bürgschaft ber Ban=

fen geforgt ift. Daß trog allebem auch bei uns noch Migberwaltung und Unterschlagung bortommen fonnen, ift ja leider allbe= fannt. Gin ungetreuer Staatsichat= meifter "figt jegt" und bas Berhalten eines ungetreuen ober nachläffigen Stadtschatmeifters ift noch im Stabium ber Boruntersuchnug. Aber Ber= lufte merben bie Steuergahler meber in einem noch im anbern Falle erleiben und was die Binfen ber öffentlichen Gelber anbelangt, fo fließen fie, wie gefagt, in die öffentliche Raffe. In biefer Beziehung hätte man in Wiscon= fin und Minois von "Poor old Mif= fouri" lernen und ein Beifpiel nehmen fonnen. Das wird nun wohl auch ge= schehen, nachdem die republikanische Fortschrittspartei in ben Scat gelegt

In Betreff bes Deponirens bon Staatsgelbern berfügt bie Berfaffung bon Miffouri in Gect. 15 Art. 10:

"Alle Gelber, welche fich jest ober zu irgend einerZeit hiernach im Staats= schaße befinden und bem Staate gehö= ren, follen unmittelbar nach ihrer Bereinnahmung bom Schagmeifter auf Rechnung bes Staates für bie Fonbs, gu welchen fie refp. gehören, in folcher Bant ober Banten, bie er bon Beit gu Beit mit ber Buftimmung bes Gouberneurs und Generalanwaltes ausmahlen mag, hinterlegt werben. Golche Bant ober Banten haben eine ben Gouberneur und Generalanwalt gufrieben= ftellenbe Sicherheit zu leiften für bie fichere Aufbewahrung und Auszahlung ber Depositen, wenn fie bom Staats= schakmeifter per Unweifung gezogen werben, und folche Bant foll einen Bo= nus für bie Berwenbung ber Depositen zahlen, ber nicht geringer ift als ber bon anderen Banten für ahnliche Depositen gezahlte Bonus. Und bieFonds follen, gufammen mit ben Binfen unb Brofiten, Die fich anhäufen mögen, bon befagtem Schatmeifter für Staats= gwede, bem Befege gemäß, auf "Barrants" bes Staatsaubitors berausgabt

werben, und auf feine anbere Beife." Roch etwas weiter geht bie ftabtifche Berfaffung bon St. Louis. Darin ift birect verfügt, daß die städtischen Gels ber von dem Mayor, Comptroller und Schammeifter bei ben Banten beponirt werben follen, welche bas be ft e 3 in &= gebot machen. Die Banten haben genügende Sichetheit zu geben, bie bom Oberhaufe bes Stadtraths ju geneh-

## Motions.

bein Cajings, immer bas Stud ju 10e bers t, bei biefem Berlauf 2 Stude jus ..., 3felbenes Laffeten Bunb, berabgingt von 13s. uf trumpfhalter, berabgefest bon fos auf unfathare halen u. Defen, berabgef, von Er guf voarnabeln, berabgefest von de auf 2 für igsber Tref Shields, berabgefest von 35c duf für loje Dreffbiclos, berabgefest ben 17c auf fion Dreffbielbs, berabgejest bon 23c auf für 25c anmet Einfagband, berabgefest bon 18c auf . 25c brei Eitels, berabgefest bon 28c auf 2 für . 5c eibenes Gummiband, berabgefest von 20c auf 13c aufen und Ceien, berabgefest von 7c auf 2c per Karte, Raichbare Riciberthupfe, berabgef b. 10c guf 2c p. R. Berlimutter Aleiderfungfe, berabgef, b. 15c auf 5c p. R.

# SIEGEL OOPER STATE, VAN BUREN&CONGRESS

## Kleider Befat.

1800 Stild ruffischer PanbiBefat, neur Maare, in ben isminition nemden Schattieungen, nie auter 3% per Jurb verkauft, Diefelben famen ipat an und wie, minten für verkaufen ju. 12ho per Jurb 133 Stild schmale Seiben Ginp, heredgefest von 236 auf . 56 per Pard 433 Still Ruifiides Band, werth 50c, fut . . . . 123c 9 Etude farbiger Berlen: Bejan, merth 47t, 453 Etflet Ruffiides Band, mir 50c, für . . . 124c 95 Ernd Aftrachan und Ruffifcher Bandbejat, werth 87to, fur . 23c Bejas, merth \$3.75, für . . . . . \$1.00 per Dato

# äumungs: Merkauf ....

meiften Gefchäfte entichließen fich einen Raumungsverfauf gu veranstalten und grubeln bann die gange Hacht über di: altmodifche Geld an den Waaren zu verlieren. — Das arbeitete vor einigen Jahren ganz gut — aber heute finden sogar die altmodischen Caden, daß solche altmodische Iden in unserer machtig fortschreitenden Stadt verjährt find. — Wir machen einen ehrlichen, legttimen Profit in der richtigen Saison, und wenn die neuen Waaren bei der Schiffsladung anzulangen anfangen, ergeht, der Befehl: "Schaff den alten Dorrath weg zu irgend einem Preis, der einen schnellen Verkauf sichert." — Das ist die neue Urt und Weise — die Siegel-Cooper Urt und Weise. Wenn man von Großen Verkäufen spricht, so kann man fagen, daß Chicago niemals einen solchen erfolgreichen Räumungs. Derkauf gesehen hat als den unseigen in der verflossenen Woche. Die feiertags-Saison ichien am vorigen Montag und Dienstag auf ihrer höhe zu sein. Viele der angezeigten Waaren waren bereits am ersten Tage verkauft, wodurch Gelegenheit gedoten wurde, eine weitere Masse Bargains vorzuschieden, wie Sie untenstehend sehen. Lesen Sie weiter, "Sie kennen eine gute Sache, wenn sie sie sehen." Cesen Sie weiter.

# Partien-für beinahe nichts.

Partie 1

Damen-Jackets—Reefers

Dollars.

Mit Uftrachan Shawl Revere-(Regulärer Dreis \$15.) Mit Electric Seal Shawl Revere-(Regulärer Preis \$16.50.) Mit Wafchbar Shawl Revere-(Regulärer Preis \$15.) Mit Opoffum Shawl Revere-(Regularer Preis \$15.)

Dollars.

Partie 2

Damen Dlufch Reefers Mit Uftrachan Shawl Revere— (Regulärer Preis \$25.)

Damen Newmarkets— -Military Capes | Kerfeys,

-Triple Capes | Beavers. (Regulärer Preis \$25.)

Partie 3

Mädchen-Mäntel

-Jedes Allter, -21lle Stoffe, -Ulle Größen,

Regulare Preife, \$10-\$12-\$15.

\$5.00 Dollars.

Dollars.

## Zin außerordentlicher Schuhverkauf.

Die wir eine Sache anfaffen, ift wie fie angefaßt werben foll. Die

Der Erfolg des außerordentlichen Schuhperfaufs in letter Wodfe mar staunenerregend für einen Januarverkauf. Die "Teed Manufacturing Comp." ift als eine der besten dieses Sandes befannt, die nur erfter Klaffe Waaren anfertigt. Als wir hörten, daß diefe firma im Begriffe ftand, ihre formen und Leiften gu andern, und daß fie gern mit den vorhandenen Dorrathen raumen wollte, wußten wir, daß dies eine gute Gelegenheit war, welche wir uns ju Mute gemacht haben.

Die einzelnen Größen find zwar angebrochen, aber wenn wir Ihnen die paffende Mummer geben konnen, fo ift es eine Belegens beit, die Gold werth ift.

Wir ftellen alle Refte der \$3.50 bis \$6 Schuhe jum Derfauf, einschließlich Dongola Kid für Damen, hand genahte turn Mew Dorf Toefduhe, Dongola Kid-Schuhe für Damen, handgenähte turn Opera Toe, Dongola Opera Toe für Damen, hand-femed

Welt und Extension Sole, und ein halbes Dut. perschiedener Sorten der besten Schuhe, in angebrochenen Partien und Moden, Ihre Mus= wahl aus allen mahrend diefes Verkaufs fur ..

das Paar.

ferner eine Partie feiner falblederner Schuhe fur Kin- \$1.25 der, mit Dongola Kid Cops, Spring Beel, Größen 81der, mit Dongola Kid Cops, Spring Beel, Größen 8½—10½, Br, C.- und D. Weiten-reduzirt auf

ferner alle unfere frangofifchen, falbledernen, bandge nähten und patentledernen Schuhe für Manner, die für \$2.50 Weiten-um damit aufzuräumen ......

# Jelz-Dept.

Miedrigere Preife als jemals. Für diese Woche:

Uftrachan- und franz Eur-Muffs, werth \$2 und \$3, 3u.... \$1.00 Baltic Seal. Muffs, \$1.50 werth \$3, 3u ..... Maturl. Raccoon und eleftr. Seal - Muffs, merth \$5, \$6, \$7, 3u Befte frang. Marderluffs, werth \$6.50, \$3.75 Ertra - Qualität Uf.

fen-217uffs, w. \$7, 3u Schwarze Boas, vollig 3 Pards lang, 3u Baltic Seal . Capes, \$7.25 werth \$12, 3u ..... Eleftr. Seal- Capes, mit echtem fbmargen Marder-Kragen

maren \$27.50,3u ... \$13.75 Echte Biber-Capes, \$20.00 frang. Eur Mititar: Capes, Ertra-Cange \$14.50 werth \$27.50, 3u .. \$14.50

Uftrachan u. chinef. Seal-Reefers alle Größen, zu Ausvert. Preifen. Eine volle Auswahl von Delg. Befäten gn halben Preifen. Kinder-Garnituren, 45c aufm. Echte Masta Seal-Reefers, 30 Joll lang, auf Bestellung ge-

macht, zu \$142.

and Seiden Stoffe.

Siese beiden Departemente maden größere Geschäfte als irgendzwei andere in der Stadt.

Wir erwarteten nicht und wagten es nicht, einen fo ftarfen Erfolg zu erhoffen, als der unferes großen Aufraumungs-Derfaufs von Kleider- und Seidenftoffen der letzten Woche, trothdem die Preise nur ein Diertel des regulären Werthes waren, und trotsdem die Waaren die neuesten Mufter enthielten und die Gelegenheit die größte je in Chicago offerirte war - trot alledem erwarteten wir keinen fo großen Erfolg. Wir bedanten uns dafür und fahren in der guten Sache wie folgt fort:

40joff. gangwollene Serge-Aleiderfloffe, 40joff. gangwollene Storm-Serges, 443öll. ganzwollene französische Crepons, 583öll. Combination gestreistigeblümte Diagonals. Keine Reste—feine Odds und Ends — sondern reiche, schöne, saisongemäße Waaren, welche bisher zu 50c bis 75c verkauft wurden. Eure Uns wahl von obigen und anderen schönen Mustern gu....

50joll. gangwollene Serge-Kleiderfloffe, werth \$1.50; 54joll. gangwollene Ungora-Streifen, werth \$1.75; 463öll. gangwollene frangol. Serges, werth \$1; 443öll. gangwollene Chepron-Serges, werth \$1.25, und viele andere Novitäten und hochfeine Waaren, 100Stude gur Auswahl; beillufraumungs-Vefaufen und in beschränfter Auswahl in anderen Käden als Bargain verfauft zu dem dreis und vierfachen Preis, den wir fordern. Eure Aus-

mahl vom gangen Lager, mahrend fie vorhalten, gu..... Dergleicht diefelben mit denen für \$1 und \$1.50 andersmo. 243öll. einfache farbige Pangee-Seide, in jeder hellen Schattirung, berabgefent von 50c auf..... 323öll. geblümte reinseidene Draperien, schone farben, herabgesett

per Dard.

# rug-Dept.

Am die Demoralisation ber "Betail Druggifts' Affociation" noch juerhöhen, quotizen wir: Bood's Sarfaparilla ..... 65c

Pierce's Golden Medical Discovery... 68c Uyer's Cherry Pectoral... 65c Exydia Pinkham's Compound.... 70c Warner's Safe Cure..... 85c Carters tittle Liver Pills, 13c; 2 flaschen 25c Uyer's Pills, isc einzeln: 2 flaschen. . 25c Ullcod's Porous Plasters..... 10c Sozodont..... 45c Dear's Soap ..... 10c Sannder's face Powder ..... 22c Pozzoni's face Powder............ 24c Swandown face Powder...... 8c Dorin's Ronge ..... 12c Restle's food ..... 35c Malted Milf..... 35c Mellin's food. 35c Imperial Granum, flein. 55c Imperial Granum, groß. 95c Reid's German Cough and Kidney 

Hostetter's Bitters..... 75c Daine's Celery Compound...... 70c Evilo Complerion Powder..... Lemon Juice Complerion Soap..... Levy's La Blache Powder ..... Befte Qualität Rubber Countain Buringe- 5 Dard Hubber Pipes.

1 Quart..... 75c 3 Quart..... 955 2 Quart..... 85c 4 Quart..... \$1.4c

39c

75c

25c

29c

Gestreifte japanesische Waschseide, in schönen Mustern, jetzt verkauft von Concurrenten als ein großer Bargain 3u 59c. Uuser Preis....

# Der Leinen-Verkauf.

3 Kiften, 1 Dard breiter gebleichter Muslin "fo fein wie fruit", werth 8gc, 5¢

100 Stud gebleichter und ungebleichter reinleinener handtuch-Craft, werth 8c, 5c

60 Stud 583ölliger reinleinener Damaft mit rother Kante, werth 50c, 29c

250 Dut. 3-4 Utlas Damaft: Servietten, werth \$1.50,

# Blankets und Comforters.

350 Paar extrafeine It-4 California weiße wollene Blantets, nimals für weniger als \$7.25 vertauft, \$4.75

200 Paar 10-4 graue wollene Blantets, werth \$3.25,

50 Dut. ertragroße Comforters, mit Baumwolle gefüllt, werth \$2.25, \$1.39

5 Kiften II-4 ertra feine Marfeilles pat. Bettbeden, werth \$1.50, 98c

# Muslin:Unterzeug.

Um den Erfolg der vergangenen zwei Wochen forte sufeten, offeriren wir größere Werthe als jemals.

Muslin Machtfleider für Damen, Mother Bubbards fagon, bestidt und gefaltet mit Cambric-Ruffle, reducirt von 65c auf... ..... Cambric und Muslin-Machtfleider für Damen "V" ge-

formt oder mit hohem Maden bunt bestickt, Dalen= cia Spite u. hamburg, fehr chic, reducirt von \$1 auf flannell-Machtleider für Damen, etwas beschmust und \$3.25 fraus, werth \$3.75, für \$1.35; werth \$5.95, für ...

Etwas beschmuste Cambric. und Muslin-Kleider, Bemden, Unterhofen und Rode, um damit zu raumen, für weniger als halben Dreis.

39c Muslin: Unterhofen für Damen, 15¢ für..... 45c bestidte Muslin-Unterhofen für Damen, 23c für. Cambric und Muslin Corfet Covers, 70 für....... Einige mit bestidter Kante, 12c für........

Sehr hubiche, prachtvoll ausgestattet, reducirt auf...... Eine Partie einzelner Schurzen fur Damen und Mufmars terinnen, welche pon den feiertagsverfaufen übrig geblieben find, werth bis ju 95c. Ihre 2luswahl,

um damit zu raumen .....

Sohlen-Warum faufen Sie 3hre Kohlen nicht hier? Preise find die niedrigsten in der Stadt-prompte Cieferung-volles Gewicht.

Sparbant-41 Projent Sinfen auf